

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

2362 H7C3 CARL VON HOLTE1









Eine Biographie.

H. Printe zu Kaliers "Minner (856).

1856.

Oxag & Leipzig.

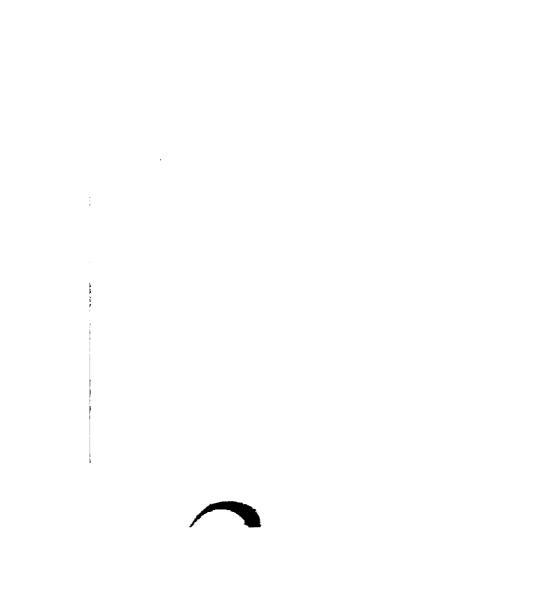



## Carl von Sollei.

Gine Biographie.

H. Pennie zu Kobers "Affinne 1836.

1856.

Drag & Berprin-



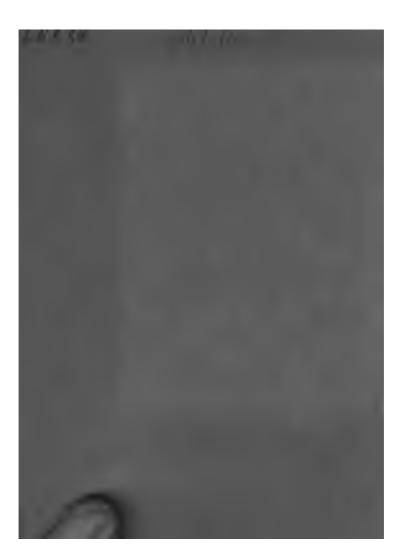

Doubt of 710:4

# Carl von Holtei.

Eine Biographie.

1856.

Prag & Leipzig. Expedition bes Albums.

MEH

PT2362 H7 C3

## Borwort.

Der Verfasser biese Auffates ist ein bejahrter Mann, ben ber Herausgeber bes "Albums" zufällig auf Reisen kennen sernte. Sie sprachen über mancherlei Gegenstände, kamen auch auf die Mitarbeiter am Album zu reben und daß bessen Unternehmer Willens sei, alljährlich das Portrait eines solchen den Pränumeranten als Prämie zu widmen; daß bent Bildnisse jedesmal eine kurz gesahte Lebensschilderung beigefügt werden solle; daß Carl von Holtei den Reigen erössine; daß herr Kober sich nach Jemand umsehe, der Zeit und Lust habe, besagten Lebensabriß zu schreiben. Der Verfasser hatte schon vorher erwähnt, daß er mit Holtei zwar niemals Umgang gepssogen, ja nicht einmal in oberstächlichen versönlichen Berkehr mit ihm gerathen sei; daß er sich aber auf des Mannes erses Austauchen in Bressau, Dresden, Berlin u. s. w. (zum Theil aus eigener Anschauung) sehr

wohl erinnere und sich späterhin, gerade diesen Erinnerungen zu Liebe, viel um Irrthumer, Plane, Bestrebungen, Gelingen und Misstingen des sahrenden Poeten, der kaum zwei Jahre jünger sei, als er (der Berfasser) bekümmert habe. Diese Andeutungen genügten dem herausgeber des Albums, mit einem Antrage, die Biographie betreffend, hervor zu rücken. Bergeblich wendete ich, — denn warum soll ich endlich nicht in der ersten Person reden? — dagegen ein: daß ich kein Schriststeller von Metier din, daß ich keine Uedung in der Schriststeller von Metier din, daß ich keine Uedung in der Spingen habe und, mit einem Worte: das eigentliche handwert, oder die Kunst, (wie man es nehmen will?) nicht verstehe

"Eben befinalb, "rief herr Rober aus, "ben befhalb erfuche ich Sie, bie Arbeit zu übernehmen. Sie werben ge-

wiß unpartheiifch fein!"

"So weit ein Menfc überhaupt unpartheiisch gebacht werben mag, - gewiß. Doch vielleicht werb' ich es in zu hohem Grabe fein, für Ihren 3med? 3ch murbe, übernahme ich wirklich die Aufgabe, Ihren Befern fein Beben zu fchilbern, Ihren Gereif Mibaubeiter burchaus matt fownen, fonbern unumwunden iber ihn ceben, nach deiner individellen Unfecht und Meinung. Bie feicht ift es bonibat, baß ich ion baberch perlege? bag er, gofranft, beleibiget burch bon Mangel an Rutfficht, Ihnen gurbt, ba er mir bem Umgenannten und Unbefannten feinen form nicht zuzuwenden, weninftens nicht auszulprechen weiß? Moglich, bas Sie bann mit ihm gerfal. ten? daß er nicht mehr für ein Unternehmen thatig fein will, beffen Geunder und Beiter, anftatt ihn, Den Mibarbeiter, ju heben und preifen gu faffen, wie es in abnlichen Raffen Brauth ift, einen Auffat in bie Belt fchieft, ber gar pieterlei ernftliche Rugen und Bormurfe enthalten burfte? Meberlecen Sie bas mohl the Sie weiter in mich bringen?"

"Da ift nichts zu überlegen," ermiberte Berr R. "Ich glaube



mich in holtei nicht zu irren, wenn ich annehme, daß ihm die Krenge Baheheit, troffe ste ihn an seinen schwächken Stollen noch so empfindlich, liebes und willsommener sein wird, als nichtssagendes Lod. Er kunt die Welt zu lange und zu genau, um sich selbst Täuschungen über den Cffekt bestellter Anpreisungen zu machen. Daß Sie ihm Gerechtigkeit widersahren lassen wollen, dafür dürgen mir die Aeußerungen, die ich aus Ihrem Munde, einige seiner Bücher erwähnend, vernahm. Das Uedrige sei meine Sorge.

So wendete fich's benn, bag ich gulett Ja fagte und bag ich porliegenden Auffat fchrieb. Die Materialien bagu

nahm ich:

Erftens, aus meinen eigenen Erlebniffen, Anschauungen, Erinnerungen; aus der Zeit, wo mein Landsmann holtei, (benn ich bin auch ein Schlefier.) vor mir in Breslau, später in Berlin (gleichsalls mein Bestimmungsort) sein Besen und Unwesen trieb.

Ameitens, aus munblichen Berichten etlicher Freunde, bie zum Theil auch die seinigen gewesen find und hier und da viel mit ihm lebten; so wie aus unterschiedlichen Zeitungen; auch

Drittens, aus feinen theatralifchen, ihrifchen, erzählen-

ben Schriften.

Biertens, aus feinen "Bierzig Jahren" und ben "Grafenorter Briefen."

Ich darf voraussezen, daß mit diesen hilfsmitteln das Bild, welches ich sine ira et studio von ihm, seinem Leben, seinem künstlerischen und dichterischen Wirken au ektwersen gleichsam gezwungen worden din, ziemlich wahr und naturgetreu ausfallen wird, so weit sich dieß bei Aussallen und Beurtheilung eines fremden Lebenslauses eben ermöglichen läßt. Denn eben so wenig, wie es möglich ist, die inneren Antriebe dessen, was der Mensch äußerlich thut, immer zu

burchbringen, eben fo wenig erscheint es, — (mir wenigftens) — billig, auf gewiffe buntle Barthien eines vielbewegten Lebens zergliebernd einzugehen. Wir haben es zunächst mit bem Schriftfteller zu thun, mit bem Dichter, mit bem Runftler.

Carl Eduard von Soltei ift am 24. Januar 1797 ju Breslau geboren worben. Sein Bater, beffen Borfahren aus Weftphalen nach Rurland, (mo noch jest, wenn auch menige nachkommen biefes Ramens eriftiren) und fpater aus Rurland nach Preußen tamen, mar ber Sufarenrittmeifter Carl v. S.; feine Mutter Bilhelmine ftammt aus bem alten ichlefischen Beschlechte ber von Regel. Sie ftarb fehr balb nach ber Beburt des Rnaben, ber als Baifentind gurudblieb, in fo fern fein Bater außer Stande mar, fich bes Rleinen anzunehmen. Beber die Berhaltniffe, noch bie Reigungen bes lebensluftigen Cavallerie-Offiziers icheinen bazu gepaßt au haben. Ihm mußte wie eine schwere Laft erscheinen, mas ber Mutter eine Wonne gewesen mare. Und hier, bei bem erften harten Schlage, ber ben Saugling traf, ehe er noch taum fein Auge bem Lichte ber Belt geoffnet hatte, trat auch fcon bie wichtige Wendung feines Beschickes ein. Wer vermag ju bestimmen, mas aus holtei geworben mare, wenn bie liebevolle Sorge einer Mutter, (welche von Allen, Die fich ihrer noch erinnerten, mir ale eine geiftreiche, eble, hochbegabte Frau geschilbert worden ift,) feine Ergiehung geleitet; wenn ihre Sand ihn ine Leben eingeführt hatte? - Sie mar bin. übergegangen, ohne ihr Rind zu tuffen, ohne es zu fegnen ...

und ein werbender Mensch war des höchsten, des reinsten Erbenglucks, des naturgemäßesten Mittels zur Beredlung seiner natürlichen Anlagen beraubt; beraubt, bevor er noch verschuldet haben konnte, was wie ein strenges Strafgericht über ihn hereinbrach, seine ganze Zukunst verdüsternd. Ich habe von jeher diesem Umstande großen Einstluß auf Holtels Wesen zugeschrieben und meine Ahnung ist durch ihn selbst bestätiget worden, in einem seiner vor wenigen Jahren erschienenen Bücher,") wo er in der Einleitung von seiner verschienenen Bücher,") wo er in der Einleitung von seiner verschieden.

ftorbenen Mutter rührend spricht.

Gine Schwefter feiner Grogmutter pon paterlicher Seite, an ben Tretheren von Arnold verheirathet und felbit finberlos, nahm mit Bewilligung ihres Batten biefen Entelneffen als Bflegefohn an. Soltei last fich in ben erften Banben ber "Biergig Jahre" breit genug und nicht immer befonbere erbaulich über Die gange Familie gus. Durch Alles mas er non feiner Rindheit, porzuglich von feiner ihn abgottifch liebenben und babei fchmählich verziehenden Pflegemutter berichtet, blidt ein mubfam jurudgehaltener Grof, ber fonft bem gutmuthigen und leichtverfohnlichen Charafter nicht eigen ift und ber ihm von gberflächlichen Lefern leicht ben Borwurf ber Undantbarteit jugieben konnte, wenn er fich an andern Stellen bagegen nicht angftlich ju vermahren fuchte. So viel bat er in ienen mertmurbigen Befenntniffen bewiefen, bas menia ober nichts gefchah, ibm Beftigfeit, mannlichen Ernft, ausbauernde Rraft ju geben; daß beim beften Billen feine Grgiebung vertehrt betrieben marb; bag er, mitten im Heberfluße fammerlich barbte, weil er Mangel litt und fchon bamals

<sup>\*)</sup> Der Dbernigker Bote, eine Sammlung von Ergablungen und vermischten Auffagen.

empfand an geistiger Rahrung, an confoquenter Leitung; wit einem Borte: an jenem unguesprechlichen Segen einer schönen heimat, worin die Mutter waltet, --- Armer holtei!

Bir feben ben fünfjahrigen Angben einem gutmuthigen, ichwachen, boch biebern Sauslehrer anvertraut, ber fchon nach Ablauf bes erften Jahres einem noch unfähigeren, halbnareiichen Rachfolger weichen muß. - Unterbeffen firbt ber alte Beheimrath (erft auf bem Rrantenbette gewinnt boltei ben munberlichen Greis recht lieb, ober gibt fich erft ba Rechenschaft von feiner Liebe für ibn) und bie verwitmete Baronin tommt mit ihrer franten Stieftochter überein, ben Aflegling in eine große Benfione-Anftalt eintreten ju laffen. Die Landquier find verfauft; die ftabtifche Saushaltung erbuldet große Ginichranfungen; Lataien und Equipagen merben abgeschafft. Der großere Theil bes Bermogens geht verloren, mogu bie politischen Greigniffe bes Jahres 1806 bas Ihrige beitragen, und aus bem Erben bedeutenber Befigthumer mirb ein neunjahriger Junge, bem es bochft befrembend portommt, fagen ju boren : "Dieg ober jenes fei ju theuer!" Der fleine Boet, ber in ber landlichen Beimat hismeilen fich kindisch regen wollen; ber in Bebufchen und an Teichen traumte, verschwinbet jest im ftabtischen Treiben und wird gang einfech ein ungezogener Benfionair, ein fauler Schuler. Ach. es thate ibm fo Roth, ber fleifigfte ju fein. Denn bas Bermogen ber Pflegemutter schmilzt immer noch mehr zusammen. Roch dem Tode ber endlich von ihrem Leiben erlofeten Stieftochier fieht fich bie alte Beheimrathin genothiget, ben Jungen wieber ins Saus ju nehmen, weil fie bie theure Benfion nicht mehr bezahlen tann. Run tommen bie Schulfreunbichaften mit ihren guten und fchlechten Folgen, mit ihren verführerifchen Beifpielen, melde lettere nicht ohne Rachwirtung bleiben. Sich felbft überlaffen; Die alte, leicht getäuschte grau vielfach hinters

Licht führend, macht bas Burichlein viele Jungen-Streiche und hat es nur feinem Talente ju banten, bag er baneben boch etwas lernt, fich bisweilen in ber Schule auszeichnet, auch wohl die Gunft einiger Lehrer gewinnt. — Doch schon fteht ber bofe Beift lauernd hinter ber Thure. Denn er ift unferem Soltei erschienen in Berfon bes größten Schauspielers jener Zeit, (manche seiner Darstellungen anlangend: Der größte Schauspieler aller Zeiten,) in Berson bes Lubwig Devrient. Und war es benn nicht genug, daß biefes unbeschreiblichen Künstlers Bluthezeit gerade in Die fantaftische Epoche fallen mußte, wo das Kind fich jum Jungling mach. fen fühlt? Mußte Devrient benn auch eine Schwägerin haben, Die fich ber Buhne widmete, Die mit Holtei's Jugendgespielinnen eine und dieselbe Lehranstalt besucht hatte? Die bei fleinen Tangvergnügungen glanzte? In die fich ber Tertianer bes Magdaleneums feurig verliebte, als ob es teinen Juftinus ju erponiren, teinen homer ju fanbiren gabe? 3a, fo war es! Der schlimmfte, jubringlichfte aller Teufel: ber Thea. terteufel hatte ben jungen Herrn beim Kragen und fich loszumachen fehlte Kraft und Bille. Da lagt fich weiter nicht viel barüber fagen. Es bleibt bie alte Beschichte, bie fich bis heute täglich wiederholt. Auf der einen Seite wider-Arebende Gemalt, Die boch nicht entschieden genug eingreift, weil es ihr an Umficht und Energie, auch wohl an zwedmä-Bigen Mitteln mangelt; auf ber anbern: Anabenlift, scheinbare Entfagung, erzwungener Behorfam, ben man burch thorichte Rachgiebigkeit bisweilen belohnen zu burfen mahnt. Bas man thun tonnte, um ben Schauspieler vorbereitend berangubilben, vermeibet man, weil fcon ber Bebante an folche Mbalichkeit erschreckt. Was ber junge Bursche thun foll, um eine andere Richtung mit Ehren verfolgen ju tonnen, thut er entweder gar nicht, ober nur halb. Gluffich

noch, wer aus ähnlichen Conflicten nicht als vollendeter Beuche ler bervorgeht. Das scheint Soltei's Fall freilich nicht gemefen zu fein. Er bat feine Theaternarrheit immer ehrlich gur Schau getragen. Sat dieß fo ted gethan und biefe Redheit hat ihn frühzeitig in so bedenkliche Berbindungen gelockt, in so peinliche Situationen verftrickt, die er in feinen Memoiren erabhlich beschreibt, daß es mit ihm, nach bem alten Ausbrudt: jum Biegen ober Brechen tommen mußte. Rurs Grfte bog er fich; er beugte fich, gedemüthiget von den Nachwirtungen einiger albernen, unbedeutenben Anabenstreiche; beugte fich fo tief, daß er fich ohne Biberfeglichteit aufs Dorf schicken ließ, um bort als Eleve ber Aderwirthschaft einzutreten. Seine erfte Liebe mar mittlerweile eine zweite geworben, boch nur mas ben Ramen, die Berfon bes Gegenstanbes, betrifft. In feinem Bergen mar es noch immer bie erfte, benn fie gehörte ja auch einer Schauspielerin. Und wer möchte ameifeln, daß der theatertolle Jungling von fechszehn Jahren eben nur diese liebt? 3hm ift jebe biefelbe, beiße fie fo ober fo! Eigentlich liebt er ja boch nur bie Bubnenwelt in ihr. Beweis genug, daß kein anderes Mädchen, sei es noch fo reigend, ihn intereffirt. Gin Madchen, welches nicht gum Theater gehört, ift in diefer Beziehung gar nicht vorhanden; höchstens läßt er's als schwesterliche Freundin, — als Bertraute gelten.

Der Abschnitt, in welchem Holtei die Trennung von Breslau und von Natalien, die Ankunft in Obernigk beschreibt, bilbet ben Schluß des ersten Bandes der "Bierzig Jahre." Ich werbe noch faufig in die Nothwendigkeit versetzt sein, ihn als Schriftsteller zu tadeln; beshalb laß ich hier nicht unerwähnt, daß ich diese Beschreibung sehr anmuthig sinde und sie mit Theilnahme immer wieder gelesen habe. Da sigt er denn in Oberniak: in dem Dorfe, dessen

**Balbbuft mehr aber weniger burch bes Dichters gan** ben und Sehnen zieht, wie ein Hauch frommen Hi Hat er doch sonst keine Heimat, als diese selbstge

Ber aber meinen wollte, er habe fich bort b habe an dem Entschluße: ein bieberer Landmann zu fest gehalten; die Entfagung, die er mit hinausgebra langer gedauert, als vierundzwanzig Stunden, --theilt unfern Freund fehr falfch. 3m Gegentheil: T ter hielt ihn bald fester, wie porher. Auf den 28 ber heuernte; im Balbe bei ben holzfällern; fonnenglubenben Betreibefelbe bei ben Schnittern, it überall flieg bas verhängnikvolle Brettgerüft für bem Boben. Und weil er an Natalien nur fentimen Reln beforbern, mit Schaufpielern nicht umgeben, i fchen Borftellungen nicht mehr beiwohnen tann, fo fich auf die dramatische Poefie und dichtet Schausp Opernterte, Die er zwischen Birthschafterechnungen 1 nateschluffen forgfältig por ben Augen feines alten bes faft kindischen Baron Riedel von Bowenftern, jenen schärferen, bes Guisherrrn Bolfgang Sch genannt der Ameritaner, ju verbergen fucht. Doch beibe einmal ins Glas gegudt und fich trinkenb haben. Dann rudt er breift mit allem Unbeil por gur Guitarre, baß es eine mahre Luft ift.

Ein Jahr ist kaum verstrichen, da erweiset! bem jugendlichen Dorf-Dichter die ganz besondere Ge-Insel Alba zu verlassen, und Preußen erweiset ihm geößere, alle wassenschipt Mannschaft abermals in rusen. Daß der große Heerführer, die ihm zugewiese aufgab, um noch einmal über größere Lander zu das steht fest. Ob aber Holtei lediglich in der Abf herrschlüchtigen Pläne bekämpfen zu belsen, von

forteilte? wag' ich nicht zu entscheiben. Ich wittre so etwas, von Rebenhoffnungen babei, und ich mochte barauf schwören; sogar aus dem dlutgetvänkten Artegetheorte stieg in seiner Aparasse wieder das unverneibliche andere Abeater, mit seinen öhlgetränkten Coulissen enwor?! — Er gesteht ed übrigens selbst mit duren Worten ein, wie ich so eben nachsele.

Seine Cotbatenlaufbein ift burd ben Bavifer-Rrieben. welcher bem in fanglamen Marfthen wondernben feblefifchen Referve-Armee-Corps raich entgegen tam, abgefferzt worben. Die militaitifche Diegiplin fcheint geringe Rachwirfung auf ihn genet zu haben. Doch mag fein Leben als freiwilliget Jaget für Entwittlung mannlicher Gelbftfanbigteit gunftig gewefen fein, welcher babeim bie Ginfluffe weibifcher Umaebung hindernd entgegen traten. Aur Befregung theatralifcher Gelüfte trug es besto weniger bei. Diese melbeten sich vielmehr nach ber Rudfthr aus Duebkinburg, wo bie fthlefischen Rager theben blieben, Marter ale je. Bei bem Detachement mort auch ber ju feiner Beit als "Runftrebner" vielbelobte Theobor Baron Ondow eingetreten, mar Boltei's Rebenmann in Reih und Glieb geworben, und batte ibn in feine Deklamationsubungen fo weit fineingezogen, bag wit ben Schuler neben bem Lehrer offentlich auftreten und nachfichtige Gulb ber Quedlinburgerinnen erringen feben. Bern mare er von bort ins Beite gelaufen, um fich einer berumziehenden Truppe anauschließen. Doch bas ließ fich nicht burchführen. Die Comvaanie erhielt Orbre, fich erft in Breslau aufzulofen und fein hauptmann bemachtigte fich feiner, um ihn nach Botebam mitgunehmen, (wo er, ber Sauptmann, fich vermabite und mo ber icon bamals gern bereite Gelegenheits-Dichter, Die Ehre genoß, fein Carmen vom Feldprediger, fpater Bifchof Enlert, vortragen zu horen;) erft nach vollbrachtem Trauungsatte holten Gönner und Schütling ihre Compagnie auf bem Marsche wieder ein.

Sollten Soltei's Bermandte bie Abficht geheat haben. ihn wieber amischen gurchen ber Obernigfer . Uderpfluge au bannen, fo hatten fie muffen febr energische Mittel anmenben. Dergleichen scheinen aber auch bem fogenannten Bormunbe, bem bei feinem Freunde Bolfgang Schaubert bomicilirenden Baron Riedel nicht geläufig gemesen zu fein. Der aus bem Soldatenftanbe tretenbe Jungling ftutte fich auf einen zu Bunften ber preußischen Freiwilligen erlaffenen Rabinetsbefehl, ber diefen, auch wenn fie vor ihrem Ausmarsch das Universitäts-Gramen noch nicht abgelegt, dennoch gefattete, als akademische Zuhörer einzutreten, unter Borbehalt, Die Brufung pro maturitate nachträglich zu bestehen. Er erklarte fich Billens "Student ju werben" uud nahm vorläufig allerlei Rollegia an, bie er zwar bem Quaftor bezahlte, boch fehr felten befuchte. Der Umgang mit luftigem Bolte ber verschiedensten Gattung prophezeihte schon ben einstigen Berfaffer ber "Bagabunden." Doch bas fentimentale Beburfniß eines ftets nach Liebe ftrebenben Bergens, führte ihn balb ausschließlich bem Theater wieber zu, wo jene schon por bem Ausmarich angebetete Schone noch engagirt mar.

Nom wichtigsten Einfluße, — ich will nicht gerade sagen baß es ber günstigste gewesen, — wurde die Bekanntichaft mit Carl Schall. Dieser Mann, der mehr als irgend Einer, eine eigenthümliche nur im ehemaligen Breslau mögliche Stadtsigur genannt werden darf, gehort zu benjenigen Litteraten Deutschlands, deren schriftstellerische Leistungen unendlich weit hinter ihren Talenten, hinter ihrer geistigen oder wissenschaftlichen Bildung zurückgeblieben sind. Er hat etwa sieben die acht Conversationsluftspiele geliefert, die heut zu Tage, mit Ausnahme der "Unterdrochenen Whispartie" total vermit Ausnahme der "Unterdrochenen Whispartie" total ver-

geffen murben. Bas er burch Umgang, Gefprach, Lehre unb Beispiel anregend, forbernd, unterrichtend, vielleicht aber auch hemmend, oder verwirrend gethan, ift unglaublich. Holtei mag viel von ihm gelernt haben, mag burch ihn häufig ermuntert worden sein, nachzuholen, was er früher versäumte: doch, wie ich Schall zu kennen glaube, sund ich habe in vertrauten Berhaltniffen mit verschiedenen feiner Jugend und fpatern Freunde gelebt!) mar er burchaus nicht ber Dann. in beffen Schule ein leichtfinniger, wie bas Schilfrohr im Binde fcmantenber, jebem Einbruck empfanglicher Menfch von Soltei's Gattung prosperiren konnte. Ich meine hier nicht von Seite ber Moralitat. Damit mar es bei Schall gewiß auch sehr schwach bestellt; aber es fehlte ihm dabei nicht an edlen Regungen und im schlimmften Falle mare fein bofes Beispiel jmmer relativ ein gutes gewesen, verglichen mit anderen Genoffen unferes Stubenten.

Ich meine die gangliche Haltlosigkeit im praktischen Leben; Die verfehrte Stellung amifchen ftubenhockenber Bielmifferei und gefelliger Universalität, die Schall einnahm, bald fo, bald fo, wie gerade Laune und Gelegenheit fich fanden. Für einen charakterfeften, ein ernftes Lebensziel verfolgenben Jungling, konnte Schalls Umgang ein Glück werben, burch fei= nen erfrischenben, erheiternben, gewandten Beift. Für einen hin und her Suchenden, auf schwachen Rugen Stehenden, nach poetischen Traumen Saschenben mar er ein Unglud. Bielleicht nicht minder fchwer, als ber fruhe Tob ber Mutter. Andererfeits durfen wir jedoch nicht vergeffen, daß fich um Schall nicht allein Schauspieler und andere Runftler sammelten ; daß fein tleines Arbeitszimmer auch ber Bereinigungsort berühmter Belehrten und anderer bedeutender Manner ftets gemefen und daß dadurch Soltei als vieljähriger Bagner biefes Fauft mannigfache Berührungen fand, die nicht ohne Bebeutung

ŧ

für seine geistige Entwicklung geblieben find. Bas er wahtend diefer Beit fure Theater ju fchreiben verfucht, mus wenig Beruf berrathen haben, ober boch fehr flüchtig unb übereilt geatbeitet gewesen fein, benn er gesteht ein, bas Chall em Drama nach bem andern als miglangen gurude wies, worduf benn jedesmal bas Manustript in rubrender Entfagung verbrannt wurde. Auch von ben Schaufpielergaben feines langen mageren Ramuluffes bat ber bide Berr nichts gehalten. Dennoch ift ihm biefer aus ben Sanben entschläuft und hat fich, auch feine Bflegemutter ichlan beschwichtigenb. für einige Monate beimich unt Die Bretter gu ftehlen gewußt, welche bie Welt bebeuten Genbelmann befand fich ale theatralifder Anfanger bei ber breslauer Buhne. Durch ibn murbe Soltet, ber bem Freunde bie beißeften Bunfche anvertraut hatte, nach Grafenort, in bet ju Breubifch - Schlefient gehörigen Grafichaft Glas empfohlen, wo ber Reichsgraf zu berberftein auf bem fleinen Schloftheatet ein Jaht ums andere fpielen ließ. Es bestätigte fich bafelbft, was fich fcon früher in Obernigt, in Quedlinburg, in Botsbam gezeigt, unb was fich burch Boltei's ganges tonfufes Leben fortbauernb bemabrt, bas er, mit all' feinen tabelnewerthen Gigenfchaften. unfehlbar viele gute vereinen muß, weil er überall Bonner und Areunde gewinnt, die an ihm festhalten, die bet Tod fie bon ihm trennt. Go ift es auch in Grafenort gemeiten, -Dort fand er endlich Belegenheit, fich und fein beimeifeltes Schauspielertalent thatig zu prufen. Leiber! mochte ich aufrufen, machte er Glut und errang ben Krang. Leiber! wieberhole ich; benn wer weiß, ob ohne biefen aus grafenorter Berbftlaub für feinen Ropf geflochtenen Rrang, befagter Ropf nicht boch vielleicht von feinen hattnäckigen Schaufvieler-Blanen abgeftanben mare? Run freilie mat bem gaffe ber Boben ausgeschlagen. Im Gichenkrange fas auch ein Rantnolpchen. von ber Sand ber Liebe hineingeflochten; und wer guife Rogee gekannt, gesehen, gehort, - wenn schon, wie auch ich, nur auf ber Buhne, - ber wird fich nicht wundern, baß es tam, wie es gekommen ift. Der november trennte bie Liebenden. Luife mußte nach Berlin jum Softheater, Rarl nach Breslau ins "Philifterium." Denn als folches erschien Die Universität jest dem Studenten, ber vom Champagnerschaume ber Runft genippt hatte; bem feine Rommilitonen bei ihren Bierglafern sammtlich Philister maren. Schall gab nichts auf die grafenorter Beifallsspenden, sondern fuhr fort ju zweifeln und zu marnen.

Sein emiges Predigen, vielleicht mehr noch van ber Belbe's freundschaftliches Ginschreiten, erzweckten boch etwas Butes. Letterer, felbft ein leibenichaftlicher Schaufpielfreund und ausübender Dilettant auf Brivatbuhnen - (fiehe feine Erzählung: "Das Liebhabertheater," Die fich auf Erlebniffe in der fleinen Stadt Bingig grundet,) - griff bas Ding fluger an, wie Schall. Er hielt fich gar nicht mit Zweifeln am Talente auf; gab vielmehr alles zu, mas holtei darüber versicherte; jeste ihm aber, als er ihn vertraulich gemacht, auseinander, daß ein guter Schaufpieler etwas gelernt haben muffe; daß ein so junger Mensch noch immer Zeit habe, ben Sprung aus bem Parterre auf Die Bretter zu magen; daß fich diefer Sprung weit schoner ausnehmen werbe, wenn vorher der Beweis geliefert fei, man wolle nicht dadurch als fauler Tagebieb ernfteren Studien entspringen. Also, erft ftubieren, - bann Romobie fpielen! saate van ber Belbe. Dieß verftandige Bort murbe Rleifch.

Benbete fich nun auch ber Stubent nicht ber Biffenschaft ausschließlich ju; hegte er noch andere Bogen baneben; ftrengte er fich nicht übermäßig an: immer geschah boch etwas und er tam, burch Beihilfe bes Bolphiftors B. &. Ranngießer, 2

Soltei's Bicar.

so weit, die Maturitats-Prüfung glücklich nachzuholen. Stubenten-Berbindungen, burschikose Aufzüge und mas babin gebort, vermochten jogar, ihn auf turge Friften vom Theater abzuziehen, wohin jedoch unterschiedliche erotische Berirrungen ibn immer wieder gurudbrachten; obaleich bas Andenten an Quifen ihn billig von letteren batte fern halten follen Dieses aber verblich von Lage zu Lage. Eine Sommerreise, die er (1817) mit bem Romiter Schmelta nach Berlin unternahm, um einige kleine Luftspiele ber Generalintendanz ber koniglichen Schauspiele anzubieten, anftatt fein Berhaltnig mit Quifen neu zu knupfen, lofete es vollig. Die junge hoffchauspielerin scheint ben breslauer Studenten nicht mehr fo gunftig angesehen zu haben wie im vergangenen Jahre ben grafenorter Schauspieler ? Bielleicht auch lag bie Schulb an ihm. Genug er kehrt, den nabe bevorftebenden Bruch schon abnend, nach Breslau zurud und schwankt, burch nachsichtige Aufnahme verschiedener literarischer Beitrage für Zeitschriften ermuthiget, ob es nicht fluger fei, fich gang ber Schriftstellerei auguwenden? Unterdeffen fagt fich Luife schriftlich von ihm los und fie fenden fich Briefe, Geschenke und Locken gegenseitig aurück.

Bahrscheinlich noch unter dem Einfluße dieser Trennung, wirft er sich ploylich auf die Tragödie und dichtet ein sünfaktiges Trauerspiel, — (nebenbei will ich erwähnen, daß es derselbe korsische Stoff gewesen, woraus Halm den "Sampiero" gebildet!) — welches Freund Sehdelmann mit seiner schonsten Handschrift kopirt, welches aber auch in dieser anmuthigskalligraphischen Form vor Schall eben so wenig Gnade sindet, als sammtliche vorhergegangene Scherze; welches sogar vom milderen van der Belde für mißlungen geholten, und sogleich, als unreise Frühgedurt, abermals den Flammen überantwortet wird. Was Autographensammler, die von Seydelmann wenig

ober nichts besitzen, lebhaft beklagen bürften. Diefer Fehlgriff thut anderweitigen schriftstellerischen Bersuchen und Iprischen Ergüffen, die ihren Weg in unterschiedliche Tageblätter finden,

meiter teinen Gintrag.

Mitten in Diefes städtische Treiben bringt auf einmal wieder ein Rachflang angeborner landlicher Gehnfucht. Er folgt biefem, besucht bie obernigter Freunde und wird ploglich von einer fast franthaften Begierbe erfaßt, auf bem Dorfe zu leben. Nicht etwa als Eleve ber Landwirthschaft, baran benkt er nicht; - fonbern als ibnflifch mohnenber Dichter, ber ein "Beatus ille" auf ben Giebel feiner Billa fchreiben barf. Ungludlicherweise muß ein englischer Militarargt fich kurglich bort angekauft haben, um feine Benfion aus Pfunden in preußische Thaler umgefest beffer zu geniemn, und muß fich bereit erklaren, Die tleine Befigung (perfteht fich mit Brofit!) an hollei wieber zu vertaufen. Diefer geht, wie er fich felbst barüber ausbrudt: "von ber obernigter Aristofratie ermuthiget," barauf ein; bie alten Berren, mohl mehr ihre eigene Unterhaltung, als fein Lebensgeschick im Muge, maren felbstfüchtig genug, Diefe unfinnige 3dee vortrefflich ju finden Gine gange Racht traumt er in wirren Erscheinungen von "Tauben, Sühnern, Blumen, Schafen, Dichterwerten, Jagb, Bogelfang und Balbeinsamteiten." (Da haben wir ben Sanger ber "Stimmen bes Balbes" ichon im Gi!)

Er eilt nach Breslau zurud und überrebet bie uralte Frau Geheimrathin-Pflegemutter, resp. Großtante, daß sie sich ungleich besser auf dem Dorfe ausnehmen werde. Auch in dieser ehemaligen Gattin eines ehemaligen sehr reichen Gutsbestigers erwachen lockende Traume von Garten, Feld und Flur. Sie läßt sich beschwagen. Rauf, Einrichtung, Umzug werden hastig betrieben. Nach einigen Wochen schon sigen bie blinde Baronin Arnold und der einundzwanzigjah-

rige Holtei in ber obernigker Billa, von allerlei Bieh umgeben. Daß bie Berrlichkeit nicht lange bauern murbe, hatte fogar die alte Blinde vorhersehen können. Der landliche Befit forberte vielleicht einige geiftige Fortschritte Durch belehrende Letture bei schlechtem Better; mag auch burch feine malbig grune Umgebung bem jungen Mann bin und wieber fegensreiche Beibestunden frommer Ginfamteit gespendet ba= ben; im Gangen bezweckte er boch nichts, als ein ftetes Sinund Berlaufen zwischen Dorf und Stadt: heute bem Bejana ber Baldvögel lauschend, morgen die brestauer Schauspieler auffuchend; und übermorgen einige flotte Studenten mit hinausführend, um die alte Pflegemutter und die übrigen "aiten Baufer" in D. ju betneipen! Begreiflicherweife fehlte es weber in ber Stadt, noch auf bem Lande an fleinen Liebeleien, von benen eine ber letteren vorzüglich gart und naiv gewesen sein muß. Es war eine Fremde, Durchreifende, Die unfer Freund in feinen Demoiren jo anmuthig beschreibt : "aus Bellenschaum und Rofenblut gewoben" nennt er fie. Sie zog wie eine Ericheinung aus höheren Spharen burch jene Rabelholamalber. Der junge Dichter mußte fich teinen anbern Raib, feine Behmuth zu benegen, ale baß er mit einigen afabemischen Freunden eine Berbftfugreise in Die schlesischen Berge bis Sachsen und Böhmen hinein unternahm. Die beutsche Buhne verbankt jener Burschenfahrt und ihren lange lebendig gebliebenen Gindrucken ben hubschen Tert zu Blafers Oper "Ablers Borft," ber fürglich in Berlin wieder Gluck machte und wegen seiner Raturtreue belobt wurde. Darum ihr jungen leute, nehmet euch nur Beit au fchreiben, bis ihr recht viel gegeben und erlebt habet. Denn was man nicht (innen ober außen) burchmachte, läßt fich perameifelt schwer schilbern.

Im Ottober wollte fich ber obernigfer "Sausler", von

seinen Anschauungen voll, behaglich und fleißig einwintern, — da rief ihn der Empfang des Kronprinzen, den die Studenten seinen wollten, schon wieder in die Stadt. Holtei genoß die Gfre, seinen Königssohn im Namen der Biadrina anzusingen. Bei diese Gelegenheit gerieth er grafenorter Werbern ins Net. Es wurden für dort wieder Schauspieler gesucht. Die Möglichkeit, Luisen noch einmal da zu begegnen, wo er sie zuerst gefunden, erfüllte ihn mit zauberischer Macht. Er ließ Obernigk Obernigk sein und eilte nach den glater Bergen.

Doch dießmal hatte die Stimme des Herzens gelogen. Luise war nicht anwesend, wurde nicht erwartet, — man vermied, in seiner Gegenwart ihren Namen zu nennen. Er warf sich kopfüber in die Bellen des Theaterstrudels, spielte kurz und klein durcheinander, fischte wohl auch im Trüben, was einige junge Schauspielerinnen betrifft, und stellte sich mit Ansang Dezember, nicht besser und nicht klüger, im flachen Lande wieder ein.

Von den Studentenfreundschaften greift eine tiefer in sein Herz und Leben. Josef mar katholischer Theologe, sogerte aber noch, sich entschieden surs Briefterthum zu bestimmen. Die zwei Busenfreunde tauschen bisweilen die Kollen: heute mochte der Eine mit Holtet die Buhne besteigen; morgen mochte der Andre mit Josef ins Allumnat eintreten. Doch er ist Protestant — und zulest geräth er auf die Idee, ob es nicht zweckmäßig sei, seine thetorischen Gaben, idie in gestelligen Areisen in und um Obernigk allgemein dewundert werden), der lutherischen Kanzel zu widmen?

Freilich mußte bann auch bas Hebraische wieder vorgenommen werben und bavor hegen Herr Karl von Holtei, seitbem sie vor Jahren ihr altes Testament an den Bücher-Juden "verkeilt" haben, eine heilige Scheu. Predigen, sich

bewundern laffen, mare charmant; boch vorher noch brei Jahre angestrengten, ernften Studien widmen, behagt meniger. Bir bürfen breift annehmen, daß baraus nichts geworben mare, auch ohne ben Borfall, ben er poffierlich genug ergahlt, und ben wir hier nur anzubeuten Raum haben : mo ber fünftige Gottesgelehrte in argen Ronflitt gerath zwischen einem befoffenen Bajago und einem hochgestellten Geiftlichen. - in welchem ich, meinen breslauer Reminisgengen gemäß, ben

verftorbenen Ronfiftorialrath &. ju ertennen glaube.

Sat boch ber Brediger in spe unterweilen ein Luftspiel zu Stande gebracht, welches endlich Schalls Billigung erhalt und welches im Mai 1819 gur Aufführung auf bem bres. lauer Theater gelangt. Ich wohnte, ein junger vierundzwanzigjahriger Beamter, biefer Borftellung bei und barf behaupten, daß fie fehr beifallig aufgenommen murde. Anfchut trug die niedlichen Berfe meisterlich vor; von den fünf Damen ließen einige viel zu munichen übrig: am meiften biejenige, die meine Rachbarn mir als bes Dichters bermalige Beliebte befignirten. "Die Farben" (fo beift bas Studt) gefielen mir; Die Beliebte nicht. Sie tann ihm eben auch nicht allzu fest ins Berg gewachsen gewesen sein, sonft hatte er ihr nicht fo fchnell ben Rucken gewendet, wie nur guife Rogée in Breslau einzog. Diese holde, jungfräuliche Runftlerin fand fich ju einem Gaftspiele von Berth ein. Soltei hatte feinen "Farben" rafch ein zweites Stuck folgen laffen, "Die Ronigs-Linde", welches am britten August, ju unferes guten redlichen Friedrich-Wilhelms Jahresfeste gegeben mard und mirklich Begeisterung ermeckte. Die junge berliner Boffchauspielerin fah aus ber Loge ju. 3ch befinne mich noch fehr gut, wie freudig fie ihre Banbe regte. Der tleine Gutgeß mag bann auch bas Seinige gur Berfohnung mit bem Autor beigetragen haben.

Noch mahrend ihres Gaftspieles ließ sie sich, in Begleitung ihrer Pflegemutter, nach Obernigk zu feiner Pflegemutter von ihm geleiten; und weil der Gartner so eben Myrthenflöcke beschnitten hatte, und weil die abgeschnittenen Zweige auf den Tische in der Laube lagen, so sand nach sich der Kranz, der die Berlobung schmücken durfte, wie von selbst.

Aber die Berlobung mit einem auf dem Dorfe als Freihäusler angesessen Studenten der Philosophie, der noch nicht im Klaren ift, ob er lutherischer Prediger oder katholischer Priester werden will, ware für jedes Madchen, für eine Schauspielerin vorzuglich, ein Ding ohne Zukunst gewesen. Da ging man denn weiter und berieth das Bann? das Ob? das Wie? Und da zeigte sich, daß des Bräutigams Vermögen schier auf Null reduzirt war. Und de erhob sich Luise und fragte den diene Schall: warum soll er denn nicht Schausvieler werden? Weil er kein Talent hat, erwiederte Schall.

Aber da ging's ihm schlecht. Luise und beren Pflegemutter lobten Holtei's grafenorter Leistungen über den grünnen Klee. Und die Pflegemutter sprach: Burde ich, eine ersahrene Schauspielerin, meine Luise einem Menschen geben, der und zulet doch unter die Komödianten läuft, wenn ich nicht so sicher wüßte, daß er ein höch st de de uten des Talent, einen ausgesprochenen Beruf besitt?" Schönen Dame gegenüber — (die Pflegemutter hatte auch beaux restes) — konnte Schall niemals Nein sagen. Dafür habe ich den Ticken aekaunt.

Daß dieser Dicke nun seine Einwilligung, halb aus Nachgiebigkeit, halb aus Ueberzeugung, endlich dazu ertheilt, sein Schatten Holtei durse thun, was disher unthunlich geschienen, wollte ich mir — die Schwäche menschlicher Natur im Allgemeinen und Schalls im Besonderen vor Augen — noch gefallen laffen. Daß sie jedoch übereinkamen, der junge Brestauer solle diesen Schritt in seiner Baterstadt unterneh-

men : Angefichts bes schlefischen Abels, ber nachften Bermandten, bes gangen hochpreislichen Philifteriums, - bagu gehörte ein farter Glaube. Und wie das erfte Berücht bavon burch bie Stadt brang, fand es auch nur Zweifler und Unglaubige. Doch es gibt nichte Unfinniges, mas nicht unter Umftanben möglich murbe. Ermöglichte boch Schalls rathgebenbe Beisheit ben faft noch großeren Unfinn, ale erftes Debut ben Mortimer in Schillers Maria Stuart auszufuchen. 3ch verftebe nicht viel vom Schaufpielermefen, habe nie tiefere Blicke in die Technit beffelben gethan; aber bas "Mortimer," eine Rolle, an beren brittem Afte jeder bebeutenbe Runftler fcbeitern muß, nicht geeignet fei, bas Schicffal eines Unfangers gunftig ju gestalten, barüber mar ich schon bamals mit mir im Rlaren; und mit mir alle meine Richts besto weniger ging bas Unglaubliche Betannten vor fich. herr Rarl von Soltei ftand am fünften Rovember 1819 als Mortimer auf bem Romodienzettel, und mo ein folches Blatt an einer Gde flebte, ftanben bie guten Bres. lauer barum und Giner fagte jum Andern: "Ra, ba hat er's alfo burchgefest!" Die Deiften fügten bingu: "Es wird auch barnach fein!"

Die Bahrheit zu gestehen: es war ungleich besser, als ich mir's vorgestellt, — und babei auch wieder schlechter. Denn daß ein Mensch von zweiundzwanzig Jahren auf der Bühne seiner Baterstadt zu erscheinen wagen würde, mit so geringer Gewalt über den mimisch-plastischen Theil der Aufgabe, hatt' ich doch nicht geahnet; und insosen sand ich es schlechter, wie die Erwartungen, die ich mitgebracht. Was aber den rhetorischen Theil anlangt, so brachte er wieder vieles zu Gehör, was gut, einiges, was vortrefsisch hätte genannt werden dürsen, wäre das Sprechorgan in den oberen Lagen harmonischer ausgebildet gewesen. Diesenigen, die

ins Schauspiel gegangen maren mit ber hoffnung auf ein Standalchen, hatten ihr Gelb weggeworfen. Die Sache ging anftandig vorüber und bie allgemeine Stimme fprach : er hat fich im Gangen leidlich genug aus der Affaire gezogen. Dabei blieb es benn auch. Holtei spielte weiter, murbe engagirt und nach Bedurfnif in großeren und fleineren Rollen. in ernsten und tomischen, in Singspielen und Tragobien binund hergeworfen, ohne fich in der Meinung des Bublitums zu heben. Er batte viele Begner und wenn er bier und ba Beifall erntete, fo bieß es: Diefer gebe nur von feinen Freunden, ben Studenten, aus Manches, mas ich von ihm fah, ließ mich boch bisweilen muthmaßen, es ftecte mehr, dahinter, als zutage kommen wollte, was aber unter diesen Berhältniffen und vor diesem Publikum eingeschüchtert werden mußte. Dieß waren bajumal meine Bebanten. 3ch fühlte oft Mitleid für den Mermften, der fich fo viel Muhe gab und es Reinem recht machen konnte. Defhalb mar ich frob, wie ich horte, er verläßt Breslau.

hier war offenbar ein wichtiger Bendepunkt für Hoftei's Leben und Bestimmung. Rachte sich der unterdrückte Schauspieler kräftig von den Einstüffen der Heimat, von verwandtschaftichen Rücksichten, von Schalls zwar belehrendem, doch auch hemmendem und städtischem Uebergewichte los; ging er dreist in die Ferne und übte sich unter irgend einem praktischen Theaterdizektor tüchtig ein, so konnte nicht sehlen, daß er ein bedeutender, vielleicht ein großer Schauspieler wurde. Denn die Mittel und Fäh ig keiten, die zie fein, hat er ja später, ohne die nöthige Koutine, ohne vorhergegangene Lehrjahre, theils als dramatischer Borleser, theils sogar als Darsteller eigener Stücke in größeren Städten, obgleich durch alletlei Mängel beeinträchtigt an den Tag gelegt. Aber einen so

beterminirten Entschluß erschwang fein Bille nicht. Er begnugte fich, mit einem Studiofus ber Debigin, welcher eine fcone Stimme befaß und hubiche Lieber jur Guitarre fang, eine fogenannte Runftreife angutreten ; Diefer fingend, er Be-Dichte von feiner eigenen gabrit beklamirenb. Die beiben Freunde gogen von Ort gu Ort und gewannen fich mobl-

wollende Borer.

Sie gelangten auch nach Dresben, wo fie, beifällig aufgenommen, burch ihre Gonner, besonders burch gub mig Tied, ber holtei'n liebevoll fein haus öffnete, ernftlich gewarnt wurden, dieses Umbergieben fortzusegen. Alle verftanbige Menschen riethen ihnen an, fich mit Ernft und Fleiß einer foliben Buhne anzuschließen. Der junge Sanger murbe nach Leipzig beforbert und unferm Deklamator öffneten fich bie Sallen bes konigl. Softheaters, mo er ale Juranitich in Rorners "Brinn," ben er noch nicht gespielt, jur Probe auftreten mußte. Diefe Brobe fiel eben nicht gunftig aus. Dennoch wollte die Direktion es weiter mit ihm versuchen. Er jedoch hatte den Muth verloren; wohl auch die Luft. Berliner Briefe hatten ihm gemelbet, bag Quife jum Sterben frant barnieber liege. Es mar Racht um ihn. Er entfernte fich von Dresben wie ein Flüchtling, trieb fich zwischen einigen fleinern Romobiantentruppen herum, gerieth in Roth, tehrte nach Dresben gurud, verweilte bafelbft noch einige Zeit, ohne festen Blan, ohne männlichen Entschluß; machte die Bekanntschaft mehrerer junger Berliner und Anderer (von denen wir Rarl 3mmermann heraus heben,) ließ fich von biefen wahrscheinlich bas Theaterleben völlig verleiben, — und wußte fich endlich gar keinen Rath mehr, als nach Schlefien ju melben, bag "ber verlorene Sohn" bereit fei, heimzutehren, wenn man ihn - auslofen wolle. Die Ankunft des berühm= ten Schauspielers Bius Alerander Bolff (Gothe's fruherer Schüler und Liebling,) in bessen Familie Luise das lettvergangene Jahr zugebracht und die Todesgesahr überstanden hatte, trat wie ein Deus ex Machina in Szene. Wolft erklätte, daß Luise zwar mit dem Leben davon gekommen, doch sürs Erste unfähig sei, beim Theater zu bleiben; daß sie sich bereits auf dem Wege nach Grasenort besinde, wo sie bei ihrer Pssegemutter sich, wenn möglich, erholen solle. Diese Rachricht gab den Ausschlag: Holte schried an Schall, er sei zur Erkenntniß gekommen, daß er keinen rechten Beruf zur Schauspielerei bestse und zurücktrete; zugleich ermächtigte er den breslauer Freund, diese Erklärung in seiner Zeitung kund zu machen. Schall hatte nichts Eiligeres zu thun, als diese ganz unnütze Kundmachung zu erlassen und eine Anmertung beizusügen, worin er sich von seber ihm in die Schuhe geschobenen Mitschuld an Holtei's Bühnenaustritt lossagte.

Als biefes Artikelchen aus ben Spatten ber breslauer Zeitung hervorschielte, tabelten die meisten Leser ben Rud-tritt eben so bitter, wie sie im vergangenen Jahre den Auftritt getadelt. Biele mochten befürchten, daß ihnen jest ein willsommener Gegenstand feindseliger und hohnicher Beurtheilung entzogen bleiben würde? Sie dürften darüber vollsommen ruhig sein. Unser Freund war stets bereit, ihnen ben Stoff nicht ausgeben zu lassen und that immer das

Seinige bafür.

Schon kurze Zeit nach seinem Einzug ins obernigker Landhäuschen, ehe noch die Wunden, die jene ziel- und heillose Jrefahrt ihm geschlagen, recht verharscht sein konnten, knüpfte er mit Luisen wieder an. Die freudigen Aussichten für gemeinsames glorreiches Wirken auf der Bühne waren verschwunden. Er hatte entsagt; sie wußte nicht, ob sie jemals wieder das Feld werde betreten konnen, auf welchem ihre anmuthige Erscheinung so manchen reinen Sieg erlebt

und fie zu einem Schooskindlein bes berliner Publitums gemacht hatte. Zwei Entfagenbe — und eine hutte!

Es ift toll genug; es ift taum ju glauben, daß bie Pfle-

gemutter nicht Rein! riefen.

Aber fie fagten Ja! und am vierten Februar 1821 verband ber alte Paftor Boite Karl Chuard von Sollei mit Luise Rogee, in ber obernigker kleinen holzernen Dorffirche, als Ebevaar.

Dort schneieten sie ein; die junge Frau krankte fort; ber junge Mann schrieb Dramen und las den guten obernigker Freunden Shakspeare vor; die alte, blinde Pflegemutter keifte, eifersüchtelte, verdarb den Liebenden die Flitterwocken. Eins zum Andern gerechnet, hieß die Summe: es ist nicht zum Aushalten! Und als der Frühling nahete, lasen wir Breslauer auf den Anschlagzetteln: "Die Indianer in England," — Gurli, Frau von Holtei, geb. Nogée, als erste Antritistosse.

Sie war engagirt. Das hatte fich so fein sauberlich gemacht, mit hin- und herschreiben von Breslau nach Obernigk. "Wird er uns etwa auch wieder beglücken?" hörte

ich hier und ba fragen.

Doch davon mar keine Rebe. Ihm hatte man eine bis dahin noch nicht in Breslau vorhanden gewesene Stellung geschaffen, als "Theater-Dichter und Sekretar." In solcher lieserte er mehrere kleine Stücke, Fest- und Borspiele und Prologe, von denen einige viel Glück machten. Besonders ein Reujahrsstücksen, welches dei überfüllten Häusern wiederholt werden mußte. Frau von Holtei, troz ihrer sortdauernden, die ursprünglich frische und kräftige Natur untergradenden Leiden, entwicklte ein so volles, blühendes Talent, daß sieden, die Jierde, die Seele des ganzen brestauer Bühnentreidens wurde. Sanst, sittsam, descheiden aählte sie sin der

Frauenwelt feine Gegnerin, in ber Mannerwelt nur unbebingte Berehrer. Dabei konnte es nicht fehlen, bag man ihren Gatten beneidete und ihm oft (mit Recht ober Unrecht.) pormerfen horte : er miffe ben Befit einer folchen Frau nicht acbuhrend zu schäken ; fei ihrer nicht murdia. Wie dem auch fei, und mas er fich gegen fie etwa habe auschulben tommen laffen, fie lebten gludlich und umgeben bon gablreichen Freunden; maren auch in den angesehenften Familien der Stadt heimisch. Die Bochenbetten der jungen Chefrau gingen gludlich vorüber, ohne fie ber Birtfamteit auf ber Bubne langer als einige Bochen zu entziehen. Soltei, nachdem er eine Lotal-Bochenschrift, betitelt: "Der Dbernigter Bote" versucht, (mobei es auf eine Nachahmung bes claudius'schen Banbsbeder abgesehen schien,) mit berfelben jeboch feinen Dauernben Erfolg erreicht hatte, grundete nun ein ardberes Journal : "Deutsche Blatter fur Boefie, Literatur, Runft und Theater," woran die namhaftesten Gelehrten und Dichter mitarbeiteten, und bas fich ben vorzüglichften belletriftischen Journalen jener Beit an die Seite ftellen durfte.

Mitten in diese recht achtungswerthe, fleißige Strebsamfeit fiel der berüchtigte "Seiltänzerstandal," der in allen Tagesblattern in und außerhalb breit getreten wurde, mehr Aufsehen machte, als er verdiente. Holtei hatte im Auftrage seiner Direktion mit einem zur tourniait schen Truppe gehörigen Springer einen Bertrag auf Pantomimen-Borftellungen abgeschloffen, welche dieser, von Mitgliedern des Theaters unterstügt, leiten sollte. Die Mitglieder weigerten sich, mit Seiltänzern und Reitern auf der Buhne zu erscheinen; die Direktion zog sich und ihr Wort zurud; das Geschäft zerschlug sich; die französischen Pantomimisten reiseten ab und der Gerr Theatersetzer schried einen heftigen Aussag gegen Schausvieler und Direktion, den Schall ganz harmlos in der breslauer Zeitung abbruckte. Die Schauspieler mutheten, bie Direktoren wurden klagbar beim Oberkomitée und der Theatersektertetar wurde entlassen. Da sein Kontrakt mit dem seiner Gattin ein- und berselbe war, so betrachtete Frau von Holtei ihre Berbindlichkeit ebenfalls gelöset, — und unser Theater verlor seine Krone.

Merkwürdig! Riemals hatte unser Freund S. einen dummeren, unüberlegteren Streich begangen als biefen, feine und ber Seinigen geregelte Eriftenz erschütternben; und niemals war er vom Bublitum feiner Baterftabt fo allgemein in Schut genommen worden, als biegmal. Mit geringen Ausnahmen ertlarte fich Jung und Alt, Bornehm und Gering für ibn; fogar feine literarischen Biberfacher ftellten fich auf feine Seite im Rampfe wiber Schauspieler und Theaterbireftion. Na, man wollte sogar ignoriren, baß es die Augen einer fconen Runftreiterin gemefen, die ben Brand entaundet: um berentwillen ber garm entstanden mar. Es gab vielerlei Unruben im Barterre. Die Damen, welche die Rollen der Holtei übernehmen follten, murben ausgezischt. Streitschriften flogen hin und her; faft alle priefen ben Muth bes jungen Mannes. ber auszusprechen gewagt, wie fchmach es mit unferer Bub. nenführung bestellt gemesen. Doch biefer momentane Triumph tam bemienigen, ber ihn feierte, theuer zu fteben: er mußte fein hubsches Sauswesen zerftoren, fein mit großen Opfern begrundetes Journal fremben Banden anvertrauen, fein Bunbel fchnuren, feine kleinen Rinder unter einiger Freunde Dbhut purudlaffen und mit feiner Frau auf gutes Glud in bie Belt gieben, um eine neue Beimat ju fuchen, mit ber es bei bem funaft erregten Grolle sammtlicher burch feine Angriffe gefrantter Schaufpieler gar bebenflich ausfah.

Bon hier an kann ich fürs Erste nicht mehr als Augenzeuge reben, und mus mich in meinem Berichte an seine Memoiren halten; bis ich. feche ober fieben Jahre fpater, in

Berlin wieder mit ihm gujammentreffe.

In Brag, wo herr Franz von Holbein die Gafte kurzweg abgewiesen, gelang es ihnen endlich doch durch Berwendung des Oberstburggrasen, an den sie empsohlen wurden, jum Spiele zu gelangen. Ich sage: ihnen, nicht ihr! benn er betrat die Bühne auch. Er versichert zwar, er habe dieß nur gethan, um dadurch zu beweisen, daß sein Ausfall gegen die brestauer Schauspieler sediglich den schlechten unter diesen gegolten, und daß er nie daran gedacht habe, auf Kosten der eblen Seiltänzerei die Schauspielkunst als solche heradzusehen. Mag sein! Nichts desto weniger hab' ich ihn ftart im Berdachte, diese Ausrede sei ihm vor seiner Frau und vor sich seles höchst erwünscht gewesen, um bei dieser Gelegenheit dem alten Teusel, der sich wieder in ihm regte, gefällig zu werden.

In Bien, mo Luife am Burgtheater Gaftrollen erhielt und gunftig aufgenommen murbe, magte er fich nicht hervor. Dagegen in Brunn trieb er es defto toller und mengte die verschiedenartigsten Berfuche burcheinander, von benen einige, wie es scheint, nicht miglangen. Dann reiseten fie über Bres. lau gurud, mo fie nach ihren Rinbern faben, eiligst nach Berlin. Dort hatte ihr Gonner Bolff, im Bereine mit feiner unvergeflichen Gattin, allen Biberfprüchen entgegen ein langeres Gafispiel für Luisen erkampft, welches aber noch ju teinem Engagement, fonbern hochftens jur Ginleitung eines folden führte. Erft mußten bie armen Wanderer im harten Winter nach hamburg ziehen, wo die Frau abermals mit großem Beifall auftrat, mahrend ber Mann bei Schneegeftober ein romantisches Drama voll spanischer Trochaen und Affonangen schrieb. Dort holte fie endlich ber ausgefertigte Rontrakt ber koniglichen General-Intendang ein, burch ben ihnen

bie heimat in Berlin angewiesen ward. Raschen Zuges ging es jest nach Breslau - und eben entbede ich, bas mein oben genommener Abschied verfrüht gewesen ift, benn Diefe Benugthuung für Die liebenswerthe Runftlerin habe ich ja noch mit erlebt und mein Scherflein bazu beigetragen. Unfer nationaltheater mar unterdeffen an einen Bachter überlaffen worden und dieser, obaleich beim großen Bantomimenfriege Mittampfer gegen Goltei's, nahm jest nicht ben geringften Anstand, feine Buhne ber Frau zu öffnen, die er bamals, (weil ihr Gatte fich übereitt), formlich in Berruf gethan, wie die Uebrigen. Und die Uebrigen weigerten fich nicht, mit ihr aufzutreten; und Reiner magte ju muchen. Sie fvielte ein bugenbmal por überfüllten Baufern, empfing alle nur erfinnlichen Beweise von öffentlicher Achtung, -(ich felbft habe im großen Buge, ber fie ben letten Abend heimgeleitete, eine Kackel getragen und mir ben Rock perbrannt!) - Dann pacten fie ihre Rinber auf und gingen nach Berlin, um fich bort häuslich einzurichten.

Für seine Schauspielergelufte war bort nichts zu machen Er warf fich also auf die bramatische Boeste mit erneuertem Eifer. Balb erschienen etliche Stücke von ihm auf dem hoftheater, unter benen die Lieberscherze: "Wiener in Berlin" und "Berliner in Beine" eine in Deutschland kaum bekannte Gattung ins Leben riefen. Auch politische und literarische Zeitungen brachten vielerlei publizistische, kritische und sprische Beitungen brachten vielerlei publizistische, kritische und sprische Beiträge, die für seine Fortschritte zeugten. Er machte die personliche Bekanntschaft der bedeutendften Manner in Wissenschaft und Kunst, erward viele Gonner und Freunde, zog sich daneben auch viele Gegner zu, woran es bei seinem lebhaften, leibenschaftlichen und oft kindischen Wesen nicht sehlen konnte. Er selbst klagt sich ehrlich an, daß er zu spat ersent habe. Mags zu halten: daß er sich unnügerweise keinde

gemacht, wenn er für Freunde stritt, benen er daburch mehr Schaben als Rupen brachte. So auch übertrieb er die Parteigängerei gegen das neuerstehende königstädtische Theater, noch bevor dasselbe eröffnet war. Wie fern hat ihm dabei die Ahnung gelegen, daß er balb nachher auf der entgegengeseten Seite stehen und bort ebenso heftig Partei nehmen würde!?

Um achtundzwanzigsten Januar 1825 starb nach einem fast zweimonatlichen Krankenlager Luife, betrauert von allen Einwohnern Berlins.

Ludwig Robert druckt es fehr schon aus in den ihrem

Unbenten gewibmeten Berfen :

"Bas wir bei ihrem Tod empfunden, Sagt auch das feurigste Gebicht, So tief und so eindringlich nicht, Wie es die ersten Trauerstunden, Bereits so rührend-schön gesagt, Als wehmuthsvoll um Kunst und Jugend, Um stille anspruchslose Tugend, Die ganze große Stadt geklagt."

Es wurde nach ihrem Ableben und durch die Leichenerdffnung den Aerzten erst recht beutlich, daß dieser Todesfall nur ein verspäteter, daß sie seit der Krankseit vor ihrer Bermälung nimmer mehr genesen, daß sie, durch außere Jugendfülle tauschend, als Sterbende umber gegangen war.

Die unter dem Titel: "Blumen auf Luisens Grab" erschienenen Gebichte, sprechen in ergreifendem Gesühle und meist gelungener Form lebendig aus, wie tief der Witwer den Berlust empfunden; eines berselben aber bekennt auch underholen, wie bald seine Thränen trockneten und wie leichtstunig er sich in die wildesten Zerstreuungen stützte. Die Kinder wurden, die sie der nothwendigsten weiblichen Pflege

Soltei's Biogr.

entwachsen sein wurden, von der Berftorbenen getreuer Pflege mutter in Obhut genommen und nach Schlesien gebracht

Raum etliche Monate find verfloffen, feitbem Luife i ihrem Grabe modert und ichon erbliden wir den unerbittli chen Reind bes fonjaftabter Theaters bei biefem als Direl tionsfefretar, Bubnenbichter und Regiffeur. entschiedene That ift eine biplomatische Reise nach Leipzio mo er burch allerlei Runfte und Ueberrebungen beim Enga gement von henriette Sontag ben Ausschlag git und feinen Direktoren zum eklatanten Siege über gablreich Mitbewerber verhilft, Die ihre Agenten gleichfalls auf bi leipziger Meffe entfendet hatten. Als Kaktotum bes konio ftabter Theaters bewegt er fich nun regfam und thatig : bi arbeitet italienische Opernterte für Die Darftellung, schreik Borfpiele und Prologe und Festgebichte, hilft bei ber Regiführt in ben Ronferengen bie Brotofolle, birigirt bie Rlagu im Barterre wie auf ber Gallerie, forbert in wirkfamen Arti teln, die er entweder felbft verfaßt, ober die unter feinen Ginfluße für Zeitungen und Journale verfaßt werben, ba Befte ber Unftalt; lagt einige feiner neuen Stude und Lie berfpiele aufführen, von benen eins: (Die Boffe : "Der Rall brenner") bas namhafte Berbienft befigt, ben Romiter Bed mann gum Erftenmale als Sauptfigur auf einer Bubne er scheinen zu laffen, auf ber Schmelta, Spikeber, Rofite glangen bon benen bas zweite: ("Der alte Felbherr") ihm bie Sul hoher Bonner entzieht. Und mabrend er bieß Alles thul verliebt er fich nebenbei mahnsinnig in die Prima Donna worüber wir weiter nicht mit ihm rechten wollen, ba bie Balfte ber mannlichen Bevolkerung Berlins an berfelbe Rrantheit litt, und wir einem jungen Manne leicht verzeiher konnen, mas mir vielen alten Berren nachsehen muffen. E gesteht ein, baß er ben in Leipzig empfangenen Auftrag: fu die Familie Sontag eine paffende Wohnung zu miethen, lediglich deshalb übernommen habe, um ihn nicht auszuführen und dann, werm die Noth aufs höchste gestiegen sei, den Ankömmlingen das eigene, geräunige Logis dazzubieten. Gar nicht übel! — Welche Früchte ihm diese Berfidie getragen, wird aus seinen Konfessionen nicht recht deutlich. Wie es scheint, hat sich der Herr Theaterdichter und Regisseur, allzuzeitig und ehe man gesonnen gewesen, ihm eine Berechetigung dazu einzuräumen, als eisersüchtelnder Wohnungs-In-haber gezeigt. Man hat ihm den Lauspaß gegeben. Und hier durfen wir ihn soben, weil er nach dem Bruche noch eben so seurz die unerreichte Sängerin verehrt und ihren Genius nicht minder feiert, als vorber.

Mit ber Mehrzahl feiner Direktoren. - befanntlich maren beren feche die bedeutenoften Raufherren Berlins, und als fiebenter, ber Juftigtommiffarius Runomsti, ber als Sonditus fungirte, - ftand ber Setretar im beften Ginvernehmen und genoß in beren Familien Die herzlichfte Baftfreundschaft, Die fich auch nicht felten auf barftellenbe Mitglieber ausbehnte; besonders im beer'ichen Saufe. Als nun der Chef bes let. teren, ber murbige alte Berg Beer, (Menerbeers, Michaels, Bilhelms Bater,) bie Augen fchloß, glaubten biejenigen ber Theater-Aftionars, welche bisher die herren Direktoren um ihren Ginfluß und ihre geschloffene Loge und ihre Entreen hinter ben Ruliffen beneibet hatten, eine fleine Berschworung anspinnen zu konnen. Der Zeitpunkt mar gut gemablt. Bater Beer hatte ja lieber alle Aftien auf einem Brette ausgezahlt, als fich "fturgen laffen." Rach feinem Sobe blieb Reiner übrig, ber fich's fehr zu Bergen nahm. Die General-Berfammlung, eingeleitet burch zwedmäßige, vorbereitenbe Rabalen, verabschiedete bie feche alten und ermählte feche neue Direktoren: Dii minorum gentium. Alles mas Sage

empfing, ben Synditus an ber Spige, beeilte fich, die Berabschiedeten zu verleugnen und ben Reuerwählten zu huldigen. Holtei hatte keins von beiben nothig gehabt; er batte nur ju fchmeigen brauchen, feine Schuldigfeit ju thun wie bisher und fich nach und nach mit ben Sechfen einzufahren. So viel ich weiß, maren brabe Burgersleute barunter: ein Beinhandler, ein Garnhandler, ein Kornhandler, ein Zimmermann, ein Maurermeifter, . . . aber ein Drofchten-Bachter! Hic niger est, hunc tu Holteje caveto! Besagter Mann ließ ein Schriftchen brucken, wiber bie abgetretenen Direktoren. worin er (ich habe es gelesen), ihre Ehre antastete. Diese Manner lachten baju. holtei lachte nicht. Er ging feinem jegigen herrn Direktor in ber "Spener'ichen Zeitung" ju Leibe, nannte ihn einen Libelliften und hob die Berwechslung bes Pegafus mit einem Droschkengaule hervor. Dafür empfing er vielseitige Afflamationen und Anerkennungen; doch hinderten felbige nicht, daß er einen gegen ihn angestrengten Injurien-Prozeß verlor und, was noch schlimmer war, daß seine schöne Stellung jum fonigftabter Theater unhaltbar murbe. Benn auch Runowski zu vermitteln munschte, - er zerriß durch Heftigkeit und offenkundigen Hohn jedes Band, welches ihn noch an diefen angenehmen Schauplag redlichen Birtens band.

Ich muß hier nachholen, was ich oben schon, wo von ber Bielseitigkeit seines Wirkens die Rede war, hatte hervorheben sollen: die im vergangenen Winter begonnenen Vorträge
schafspearischer Dramen, welche anfanglich als etwas frembes angestaunt, sehr geschwind die Theilnahme eines gebilbeten, großen Hörerkreises der Residenz erwarben; so daß wir
in Breslau, wenn wir die von seinem Lobe überströmenden
berliner Zeitungen empfingen, uns fragten: kann das berselbe
Rensch sein, bessen Stimme uns hier auf unserer kleinen Buhne
so dunn und quadend klang und der jest Macbeth und

Lear und Othello vertritt? Die vorigen Direktoren hatten. ihrem Günftling allwöchentlich einen Abend für diese seine Privatunternehmung gestattet und er hatte dabei nicht allein Lob, er hatte auch viel Gelb eingestrichen.

Bielleicht, daß ihn jest die golbenen Fuchse stachen, wie ber Hafer den Fuchs sticht? Bielleicht, daß er, einen vollen Beutel in der Tasche, sich dem vermittelnden Syndisus nicht

fügen wollte?

Rurz, er brach auf und ging von dannen! Und das war Schade! Schade für ihn, bessen Arena Berlin und in Berlin die königstädter Buhne; — Schade für diese Buhne, der Holtei ein geistiges Lebensbedürfniß war. Beibe miteinander waren geworden, mas Jedes von den Zweien in seiner Art werden konnte! Das wird uns bald in die Augen springen, wenn wir sehen, wie viel sie sich noch beiderseitig, bei späteren Bereinigungen und Verbindungen, — die leider stets nur Flickwert blieben, — nüsten und sorberten. Schade, oder nicht: er ging!

Wohin hatt' er gehen follen? In Schleffen lebten seine Kinder; nach Schleffen zog ihn sehnsüchtiges heimweh, — eine Empfindung. die er die in sein Alter nicht bos wird, die aus allen seinen späteren Arbeiten hervordringt; — er ging nach Schleffen! Damals waren bereits einige der Lieder in schlessicher Mundart, deren er dann eine ganze Sammlung herausgad, bekannt geworden; hatten sangdare Melodien gefunden und erklangen schon im Bolke. "Die Blovelken." (Blaue Beilchen) von Berner komponirt, hörte man durch die ganze Proding. Da trieb er sich denn in der alten heimat herum, in Nieder- und Ober-Schlessen, in Nadelholzwaldungen, mie auf Buchen-bewachsenen Kuppen, in Obernigk, Trachenberg, Breslau, Grafenort, Landed — wo nicht? Da hieß es denn auch wohl in unserer Baterstadt bisweilen:

"Der Obernigter Bote geht wieber um, er wohnt in ben Drei Bergen."

Sein grafenorter Gonner, Graf herberstein, hatte vor, einen Winter in Paris zu verbringen, wunschte fich einen Begleiter; unser Freund war nicht gebunden; die Anschauung einer durch Berlin reisenben französischen Schauspieler-Truppe, die ihn schon entzucht durch ihr Ensemble, prophyzeiste ihm, an Ort und Stelle höhere Genüsse. Beshalb hatte er den ihm dargebotenen Plat im Reisewagen nicht annehmen sollen?

Er flieg freudig hinein, nachdem er fich erft noch in Berlin Geld (burch acht Lefe Abende) und Empfehlungs. Briefe an die verschiedenartigften Personen geholt. Go tonnte es ihm benn in Frankreichs Sauptftabt an intereffanten Begegnungen, Befanntichaften, Erlebniffen nicht fehlen, Die er im vierten Bande feiner "Biergig "Jahre" mitunter fehr frifch, besonders mit anerkennenswerther Rurge beschreibt. Auch an Aufrichtigkeit läßt er es nicht fehlen, was abermas lige erotische Extravaganzen betrifft. Wir, die wir seinen Lebenslauf gedrungen zu schildern haben, konnen uns auf breitere Schilberungen feines parifer Aufenthaltes unmöglich einlaffen; und verweisen unsere Leser, wenn ihnen barum zu thun mare, auf jenes Buch. Wir ermahnen nur andeutend die Namen: Cherubini, Bar, Kalkbrenner, Auber, Scribe, Boneldieu, Coufin, Delavigne, Cooper, Sumboldt, Lafanette. Lafitte, Potier, Lepeintre, Benjamin Conftant, Gerard, Berjogin Choifeul-Praslin, Menerbeer, Leo, Balentin, Foulb Delmar. Sibnen Smidt, Gall, Roffini, Ancelot 2c. 2c. - -(Anderer nicht zu gedenken), mit deren Trägern Holtei in nahere ober entferntere Berührung tommt. Sein Bunfch, bei Louis Philipp als beutscher Borlefer aufzutreten, realifirt fich nicht, obgleich beffen Kammerherr Marquis Dolomieu schäthare Autographen als Drangelb empfängt und einstedt. Dafür aber hangt ihm Benjamin Constant nach Beenbigung einer shakspearschen Tragobie des britischen Dichters Bruftbilb in Form einer Medaille an blauem Bande um den Hals; was ihm benn nicht wenig gefält und was er mit allerliebster bescheibener Eitelkeit in seinen Memoiren, wie

aufällig, angubringen weiß.

Im Frühjahr kehrt er. — ohne ben Grafen, ber einen andern Weg einschlagt, - über Bruffel, Luttich nach Deutschland beim, fpricht in Duffelborf ein, wo er feinen berliner Freund, ben Atabemie-Direftor Schabom und ben aus Dresben ihm bekannten 3 mmermann auffucht; fich von Letterem beffen fo eben vollendetes "Trauerfpiel in Tprol" porlefen lagt, und entgudt ben Tonen beutscher Boefie lauscht, nachdem er Monate hindurch frangofische vernommen. In Beimar, mo er gebankenlos burchreifen wollte, wirb er burch gludlichen Bufall festgehalten und findet bei Bothe, ben er burch parifer Reuigkeiten und einfache Ratürlichkeit ju gewinnen weiß, huldreiche Aufnahme. Er lernt Alles tennen, mas noch vom alten Beimar porhanden, lebt fich bort , bald ein, erringt auch die Gunst der geistreichen Johanna Schopenhauer, Die ihm in mutterlich-rührender Treue bis jum letten Sauche ihres Lebens Freundin bleibt. Minber angenehm gestaltet fich bei biesem erften Aufenthalte im 31m-Athen fein Berhaltniß ju Bothe's einzigem Sohne Auguft : boch sieht man schon im porque, es werbe späterhin besto herglicher merben,

Der frangofische Gelehrte J. J. Ampère (Sohn) befindet fich gerade auch in Beimar zur "Gothe-Schau," und schließt fich holtei'n als Begleiter bis Berlin an, wo fie beim schön-

ften Frühsommer eintreffen.

Den bereite baselbst gehegten und gepflegten gefelligen

Berbindungen gesellen fich jest viele neuere, unter benen bie mit ber Kamilie bes hochgeachteten Tonfekers Relix Menbelfohn-Bartholdy besonders hervortritt. Auch die literarische Gesellschaft wird fleißig kultivirt, so wie ber Umgang mit ben eblen, wichtigen, jum Theil berühmten Mannern, welche, in Berlin lebend, Diefen Rreifen angehoren. Mu a. Bilb. Schlegel findet fich auf Befuch ein; ebenfo Dat. thiffon, die er feiernd begrüßt. Alexanderv. Humboldt überfiedelt aus Baris in die martische Beimat. geistigen, gemuthlichen, oft erhebenben Begegnungen mischen fich benn auch viele gutabelnbe, frivole, mitunter ftrafliche, die ihn mehr als billig verstricken und auf buntle Abmege führen, ohne ihn boch bem Umgange mit wurdigen Menschen ganglich zu entfremden. Auch die Runft, in Berson ihrer herrlichften Bertreterin, ber unvergeflichen Sofie Duller, fprach wieder begeifternd ju ihm. Er fchrieb fur die "Boffifche Beitung" gut finlifirte, aber etwas verzudte Auffate über Die Gaftrollen ber Meifterin.

Noch zwei andere Ereigniffe, die durch ihre Nachwirkungen Epoche in seinem Leben machen, fallen in diesen Zeitraum. Erstens der vertraulichere Anschluß an einen jungen Gelehrten, (unsern breslauer Laubsmann) Her mann Frank, mit dem er viel und genau verkehrte und den er sehr liebte. (Derselbe Frank, bessen furchtbares Schicksal und Ende, im verstossens Jahre erft, die engelländische Seestadt Brigthon zum Schauplat einer tief erschütternden Begebenheit machte). Zweitens ein damals schon wahrnehmbares Interesse für die sehr junge Schauspielerin Julie Holzbecher, der er die in der Konigstadt darzustellende Hauptrolle des von ihm ins Deutsche übertragenen parodischen Scherzes "Die verwandelte Kape" einübt. Am demselden Tage, wo dieser Schwank — ser selbst muß nicht viel darauf halten, denn

er hat ihn von der Sammlung seiner theatralischen Arbeiten ausgeschlossen) — jum Erstenmale dargestellt werden soll, reiset er mit seinem Freunde Hermann nach Schlessen. 3wisschen den Zeilen, die er dieser drüsken Entschließung widmet, kann man lefen, daß er einem undehaglichen Schwanten zu entsliehen trachtet, welches zur Hälfte der tragischen Muse Sosia, zur Hälfte dem schelmisch verwandelten Kählein ailt.

Im Berbste kommt er aus Schlesien wieder nach Berlin, . erfüllt von bem gut gemeinten, aber nuplofen Blan, eine gebiegene, fritische Theater-Beitschrift zu grunden. spener'sche Buchhandlung, beren Benter sein Freund ift, läßt fich verleiten, auf biefe gewagte Unternehmung einzugehen, und es erscheinen, wirklich feche Banbe "Monatliche Beitrage gur Geschichte bramatischer Runft und Literatur." Die vieles Bute vom Berausgeber und achtungswerthen Mitarbeitern enthalten, natürlich aber gerabe beghalb menig Lefer und noch weniger Raufer finden. (3mmermann fchreibt ihm u. M. "Ich muniche nur, bag eben bie Bute bes Inhaltes bem Inflitute nicht feinen Untergang bereiten moge!! ein Bunfch, der nicht feltsam flingt, wenn man dem Treiben und den . Bedürfniffen des Tages achtfam zufieht"- Immermann schrieb dieß 182%. Ob es nicht auch auf 1856 past?) — Er tritt jum viertenmale als öffentlicher Borlefer auf und biefer Entlus ift noch besuchter als die früheren, so daß er in größere Raume auswandern muß. Dabei beginnt er bas vaterlan-Difche Schaufpiel Lenore," burch Menerbeer gur Benügung ber burger'ichen Ballabe aufgemuntert. Auch eine parobifche Boffe "Staberl als Robinfon" lagt er in ber Roniastadt aufführen und wird entfetlich ausgepfiffen; fo fturmifch, bas wir es bis nach Breslau herüber hörten. Ich will nicht behaupten, daß bie Pfeifer Unrecht hatten; doch ich glaube

auch nicht Unrecht zu haben, wenn ich bekenne, baß mich bie

Rarce beluftigte, als ich fie gebruckt las.

Im Januar Achtzehnhundert acht und zwanzig beginnt Holtei eine Reihe bramatischer Borlefungen in Beimar, ju benen Johanna Schopenhauer und Rangler Friedrich von Müller unter Bothe's forbernbem Broteftorate bas Abonnement eröffnet haben. Er scheint nicht febr entzuckt von feinen geistigen Erfolgen vor einem, den Kaschings-Belustigungen mühlam entzogenen, mit bem Bebanken ichon tangenben Bublikum. Doch fühlt er fich sonft boch beglückt. August bon Gothe tritt ihm naher, bringt ihn auch bem Bater naber; Ottilie, Augusts Gemalin, gonnt ihm und feinen poetischen Bestrebungen marmfte Theilnahme; Beucer, Edermann, St. Schupe, Froriep, Dr. Logel, Gerftenber at, La Roche und viele Undere fuchen ihn und freuen fich an ihm; ju Johanna Schopenhauer geht er taglich, verlebt ftille, schone Abende mit ihr und gesteht ein, bas er die alte, gebrechliche, frankelnde Freundin inniger geliebt, als viele junge, schone Beiber, benen er Liebe geschworen.

Bei Gothe speiset er oft und gibt in ben "Nierzig Jahren" hubsche Auszuge aus jenen Tischgesprachen und manche luftige Anekoten zum Besten, von benen ich hier nur ber einen, höchst seltsamen gebenken will, wie Wellin getons Sohn, ber Marquis Duero, Gothe's Enkelsohne am Theetisch mit Kunstertigkeit die Haare schneibet und sich auf die Ausbildung seines Friseur-Talentes viel zugute thut.

Auch ein Erschen, welches holtei schon lange gewünscht, wie er sagt, wird ihm in Weimar zu Theile: Borne, aus Frankfurt nach Berlin reisend, trifft bei Schneegestober ein, wohnt gleichfalls im klassischen "Elephanten," sucht ihn auf und verlangt Briefe an berliner Literaten, welche sogleich aefchrieben werben.

Von Allem, was holtei über seine mehrsachen Besuche in Weimar bruden lassen, machen biejenigen Blatter, welche er bem Andenten des in Rom verstorbenen August von Bothe gewidmet, seiner freundschaftlichen Gesinnung, seinem aufrichtigen herzlichen Gesühle die meiste Ehre. Diese Mitteliungen berichtigen mancherlei boswillige und sügenhafte Gerüchte, die über des großen Mannes einzigen Sohn im Umsaufe waren, und weisen, mit dem Gepräge unparteilscher Wahrheitsliebe versehen, dem Seligen den Plat in der Erinnerung Nachsebender an, der so vielen, oft verkannten, eblen Eigenschaften gebührt.

Richt lange nach seiner Ruckehr von Beimar ließ holtei — (schon am 12. Juni) — im Bnigstädter Theater die "Lenore" aufführen, wozu der weimarische Musikbirektor Eberwein Duvertüre, Zwischenakte und Melodramen komponirt, die Begleitung der vom Berkasser gewählten Bolksweifen sinnig geset hatte. Aus den "verwandelten Kagchen" war in abermaliger Metamorphose eine Wahnstunige gewor-

ben. Julie Holzbecher fpielte Die Lenore!

Der Erfolg des Stüdes war nicht nur in Berlin, sondern in ganz Preußen und in Norddeutschland überhaupt ein gewaltiger. Ich siehe gar nicht an, auszusprechen, daß ich dieses Schauspiel, sammt seinen offen daliegenden Fehlern, sir das einzige wirkliche preußische Bolksschauptel halte, welches sich auf der Bühne so lange behaupten konnte und noch behauptet! Die hinein verwebten Lieder tragen das Ihrige dazu bei. Die Idee, das dürgersche Gedicht: "Die Pfarreretochter von Taubenhain" mit ins Drama zu ziehen und die populäre Persönlichkeit des "alten Frige" als historischen Hintergrund zu gedrauchen, ist glücklich.

Bir muffen es am Berfaffer loben, daß er, noch warm von genoffenen Autorfreuden, gleich wieder an eine Arbeit für sein liebes "Königstädter" ging, bei welchem er zwar nicht mehr angestellt, dem er aber aufs Neue anhänglich war. (Sein Gegner, der Droschkenunternehmer, befand sich nicht mehr unter den Direktoren.) Er vollendete eine längst projektirte, den Bedingungen theatralischer Form entsprechende Beardeitung des gothesichen Faust, deren Szenarium dem Reister in Beimar vorgesegt und von diesem gebilliget worden; so zwar, daß die Borte: "mit Bewilligung des Dichters" gestattet wurden. Jest klingt das nach gar nichte! Bor dreißig Jahren, wo niemand noch die Möglichekei einer Darstellung dieses größten deutschen Gedichtes gesträumt hatte, mußte es Aussehen. Und nun für die Konigstadt! Für ein sekundates Theater!

Die General-Intendanz der königl. Schauspiele legte Protest ein, sich auf die Beschränkung der jenseitigen Konzession berusend, die keine Tragobie gestattete.

Gegen diesen Protest wurde wieder protestirt: es entstand eine Bureaukorrespondenz, deren Resultate Holtei nicht in Berlin abwartete. In Grasenort empfing er ein Schreisben aus Weimar, welches ihm anzeigte, daß Göthe seine "Bewilligung" zurücknahm. Darauf zog Holtei sein Manuskript zurück und versprach den Königskädtern, ein Melodram Faust ganz nagelneu für sie zu schreiben. (Seine Bearbeitung der götheschen Dichtung ist übrigens nie und nirgend zum Borschein gekommen.)

Wir haben bieser Episobe beshalb hier einigen Raum gönnen wollen, weil sie für das Leben, welches wir schilbern, einflußreich wurde. So unbedeutend poetisch und vom höheren Standpunkte betrachtet, jenes in Grasenort aus Groll und Arot hervorgegangene Melodrama sein mag, für den Versasser wird es höchst wichtig; wie wir bald sehen werden.

Er geht im Berbft, angegriffen von mancherlei Merger

und Berbruß, ben ihm ein Diener burch freche Diebftable bereitet : leidend in Rolge unvorsichtig gebrauchter Baber ; aufgeregt bei bem immer lebhafter merbenben Bebanten an Die Darftellerin ber Lenore; babei huftend und recht bebentlich frank, aus Schlefien nach Berlin. Dort bricht bas lange unter ber Afche alimmenbe Reuer eines allgureigbaren Befühles jur Flamme aus und mitten burch fein taglich junehmendes Uebelbefinden lobert die Liebe für Julie, burch fteptische Zweifel und eifersuchtige Befürchtungen nur noch angefacht. Letteren gibt er Ausbruck und Beftalt in einem fleinen Drama: "Der Dichter im Berfammlungszimmer." worin er fich, feine Reigung, feine vermeinten Rebenbuhler figuriren und welches er auf bem tonigstabter Theater aufführen läßt. Obgleich biefer ernfthaft gemeinte Schwant berbe Ausfalle gegen bas Publifum enthalt, wird er mit lautem Beifall aufgenommen und bringt ben Berfaffer feiner Beliebten naber.

Am zehnten Januar Reunundzwanzig rückt "Johannes Fauft, der wunderthätige Magus des Kordens" in Szene und macht volle Haufer. ohne eigentlich zu gefallen, weil einzelne gelungene und wirksame Auftritte, neben unklaren halb mystischen Anklangen, mit denen sie nicht kunstlerisch verbunden sind, erblassen, wo der ernigt ihm sein Magus einen Sieg, von dem er mit eigenen Worten berichtet: "Während am ersten Abende, unter einem surchtbaren Lurm. Setztück, Holzblöcke und Kulissen zusammenstürzten, um aus einer dichten Staubwolke die Schlußdekoration hervortreten zu lassen, empfing ich im hintergrunde der Bühne von Juliens Lippen die stumme Bestätigung, daß sie mich von sich weise. — Ein wundersames Bundniß, geschlossen im beengenden Dunkel eines bretternen Theater-Baues, wäh-

rend braufen, bei ben Blüchen bes betrogenen Satan, bie

Bolle in ohnmachtige Buth gerath."

Im Ganzen hatte holtei's Fauft Kaffe gemacht, und nun, sollte man benten, bas liebende Baar und die Direktion werben befriediget sein und zwei neue Bundniffe, die sich wechselseitig befestigen und erganzen, werben zu Stande kommen.

Doch es wendet sich ganz anders. Durch wunderliche Kombinationen, die wir, dem Lebenslaufe des Einzelnen in Kürze folgend, eben so wenig aus einander sehen können, als künstige ähnliche Verwicklungen um ihn her, geht das königstädtische Altien-Unternehmen, auf geheimnisvolle Beise, aus der Leitung von Seiten eines Ausschübses in Besis, des ursprünglichen Konzessions-Insabers, des oft genannten, selten gepriesenen, durch geistige Bisdung schwerlich berusenen Mäcklers herrn Kriedrich Gerf über. Holtei hat sich dabei den bittern Borwurf zu machen, daß er theilweise Schuld an diesem Ausgange trägt, weil er Aeußerungen einer allerhöchsten Person an einem Orte mittseist, wo er bester gethan hätte, zu schweigen. Alle Klagen kamen zu spät. Herr wich thätig zu werden hosste.

Noch turz vorher hatte er in einem sentimertalen Lieder-spiele: "Erinnerung" einen freundlich aufgenommenen Beweis dieses thätigen Willens abgelegt; hatte sich schon wieder, wie zu hause betrachtet in diesen Raumen; hatte die schönsten Bersprechungen der Direktoren empfangen und geglaubt. — Und siehe da: herr Cerf ist herr! Ein herr, der (horribile dictu, doch wahr!) weder schreiben, noch lesen kann. —

Und die Spree flieft ruhig vorüber und tritt nicht aus ahrem Bette, ben gangen Jammer gu erfaufen ?! -

Wir kennen unfern Freund jest schon genügend, um ohne Weiteres vorauszusesen, daß er sich dem fünfzigiahrigen Abc-Schüler nicht als Sekretar und anderweitige rechte Hand offeriren wird. Im Gegentheil; er tritt dem neuen Haus-berrn gleich so schroff entgegen, daß dieser sein Hausrecht übt und dem Verfasser des alten Feldherrn", der "Lenore" und vieler andern Stude den Zutritt zur Buhne untersagt;

au ber Buhne, auf ber Julie taglich erscheint.

Diefer unerwartete Rig in bas eine Bunbnig, lockerte auch das andere. Horen wir ihn felbst: "Ich, ohne Bermogen, ohne Anstellung, ohne Aussicht in Die Nabe und Berne follte, wie ich mich für einen Aufgegebenen anfah, bas Schicffal eines blubenben, allbeliebten, vorwurfsfreien Dabchens an bas meine feffeln? Batte bas tonigftabter Theater, in ber Art wie wir es uns gedacht, fortbestehen, batte ich ruftig bafur arbeiten, burch meinen Rleiß mir eine Existenz begründen, und jugleich Juliens theatralische Laufbahn in meinen Sanben behalten burfen. - ja. bann mat' es benkbar gemesen, und ich hatte, wie schwer ich auch baran ging, eine zweite Theater=Che zu schließen, in dieser Berbin= bung ein Biel, einen vernünftigen 3med verfolgen ju konnen gehofft. Jest fab ich gar teinen Ausweg, gar feine Silfe, gar keinen Troft. Der einzige Lichtblick glanzte aus bem Bebanten an Trennung, an Entfernung. Julie mar jung, beiteren Sinnes, fand Freude am Belingen ihres Talentes. Sie wird bich, (fo troftete ich mich,) balb vergeffen haben und in glücklicheren Stunden ihrem Gott banken, baß bu fie nicht in bein Diggeschick verflochten."

Er will fort. In die weite Welt will er laufen und unter fremdem Ramen Schauspieler werden. Der breslauer Stubent, ber grafenorter Komobiant find wieder aufgewacht.

Unter bem Bormanbe, nach Schlefien reifen ju muffen.

flieht er aus Berlin. Er geht über Dresben, wo er Troft und Freude bei seinem Gönner Ludwig Tieck sindet, der ihn wie immer liebevoll aufnimmt und sich diesmal von ihm vorlesen läßt: "Der Meister sprach den Lehrling frei und ich stand, eine große Tasse Thee in der Hand, als Geselle der Borleserkunst in der Herberge." Aus Dresden schreibt er einen dicken Brief voll herzerleichternder Bekenntnisse an Julien und begibt sich einstweilen nach Grasenort, um gelegentlich von dort über die nahe Grenze in fremdes Land zu rutschen und bei der ersten besten Schauspielertruppe einzutreten.

Da treffen Briefe aus Berlin ein. Julie schreibt: wir find nicht getrennt; werden es nie sein. Die Freunde schreiben: verlasse Julien nicht, zerreiße bieses Band nicht; sie hängt fest an dir. Die königstädter Schauspieler schreiben: Cerf wünsche Holtei's Rückkehr; Ales werde sich ausgleichen. Und so geht es hin und her und bis der Herbst wiederum die Wälber auf den grasenorter Bergen bunt farbt, ist Julie Holtei's erklärte Braut und er halt seinen Einzug in die Hallen des Musentempels am Alexanderplate.

Dechickselt! D Welt!

Der erste Brautgesang, ben er anstimmte, erklang von scharfen Mißtönen begleitet. Ein lokales Zauberspiel "Die Droschke," eine ungludliche Conzeption, wollte versuchen, in Berlin nachzuahmen, was Raimund in seinen phantastischen Rährchen erreicht hat: übermüthiger Scherz sollte mit poetistrenden Allegorieen Hand in Hand gehen. Der Bersuch mißglückte völlig. Die "Droschke" folgte dem verstorbenen "Staberl als Robinson": das war ein zweisacher Fehlschlag. Die Hoffnungen, die Herr Cerf auf die Berschnung mit Hostei geset, erlitten badurch einen harten Stoß, der auf das Benehmen des rücksichtelofen Theaterproschen nachwirkte; und Holtei entnahm aus der seinbseligen Harte, womit seine

Braut bei dieser Vorstellung vom Parkerre behandelt worden war, daß auch sogenannte Lieblinge keine Schonung vom Publikum zu erwarten haben, wenn dieses sich in seinen Erwartungen getäuscht sindet. Dadurch aber ließ er sich nicht abhalten, dieses Loch möglichst zu slicken, und ging auf frischer That an eine neue Arbeit, welche unter dem Titel: "Die Majoratsherrn" schon zwei Monate nachher gegeben und beisällig aufgenommen werden konnte. Er spricht dei Beschreibung der Kontraste von Gunst und Ungunst des Publikums einen frommen Wunsch aus, den wir abzuschreiben uns nicht versagen wollen:

"Geftrenge Richter, Arittler, Beurtheiler und Stimmführer! mußtet ihr boch, konntet ihr empfinden, was es heißt,
um euren Beifall werben? Dber mußtet ihr minbestens die
schüchterne, verzagte Bescheibenheit eblerer Naturen von arroganter und schamloser Zuversicht keder Komodianten und
Theaterdichter zu sondern! Es ftunde beffer um uns — und
um euch!" —

Um 23. Marz wurde holtei mit Julie holzbecher burch Schleiermacher, beffen Schülerin und Liebling sie gewesen, ehelich verbunden. Die Reuvermählten bezogen, mit Juliens Ettern vereint, eine große, neueingerichtete Wohnung, welche einzuweihen, die Anwesensheit Schalls benüt und ine zahlreiche, aus den verschiedensten Elementen zusammengesette Gesellschaft eingeladen wurde, die sich um den bres-lauer alten Freund und um das Ehepaar frohlich versammelte.

An Bekanntichaften und Einladungen fehlte es nicht. Doch blieb bie Produktionsluft bes ftrebenden Schriftftellers noch zu mächtig, um fich badurch hindern und zerstreuen zu laffen. Er forderte in biefer Zeit die erste Ausgabe seiner "Gebichte in fchlefischer Mundart" und schrieb daneben die Gottet's Biogr.

bramatische Legende "Robert ber Teufel", in be lischer Bearbeitung er fo viel als möglich ber

ichen Sage folate.

Sogar burch ben Tob feines Schwiegerva Lebenstraft unter lange verheimlichten Leiben fammenbrach, murben Die literarischen Arbeiten gogert. "3ch befand mich" (fagt er,) "in ber Epoche des Lebens, wo es dem Manne vergonn lang ununterbrochen am Schreibtisch ju verweile korperlich und geistig ermattet zu fühlen."

Die Beziehungen zu herrn Cerf scheinen c angenehmer geworben ju fein. Beniaftens tri Darmftabt eingehender Untrag, ber ben Gatte aiffeur und Theaterdichter, die Gattin als barftell glied bortigen Softheaters beruft, williges Beho früherhin von oben gegebene Buficherungen, zeig schärferer Brufung als nicht mehr verläffig. I einem Direktor zu entkommen, welcher Unmiffenbei heit verbindet, siegt über die Anhänglichkeit für A tonigftabter Theater ift bereite bermaßen begenei gar Soltei feine baran hangenben Soffnungen fc Der barmftabter Untrag wird angenommen; Rontrakt wird, als ein vor der Berheirathung ( defhalb jest nicht mehr bindender, null und nid bie Rinber erfter Che merben eiligst aus Schlefie holt; und die Kamilie begibt fich mit Sack un ben Beg nach Beffen, ehe noch von bort bie wid fel bes Bertrages : "lebenslängliche Anftellung gefichert und burch großherzogliche Autoritat fe

So reifen fie, frohlicher hoffnungen voll, in hinein. Zwei rivalifirende Intendanten, ber Gin ften, ber Unbere von ber Fürstin protegirt, gerfp

ter- und Orchester-Bersonale, Publikum, Stadt und Hof in feindselige Barteien; zwischen biese gerathen die Ankommlinge. Die Juli-Revolution übt ihre ernften Einwirkungen über ben Rhein herüber und bedroht erschutternd die fleineren Staaten. Das unter ben Auspicien ber geiftreichen Großbergogin neuorganifirte Theater ift noch nicht eröffnet und erscheint bereits wie eine bebenkliche gaft. Als es eröffnet ift, hat Frau von Soltei vom Bublitum, - wenigstens von bem tonangebenden Theile besfelben, - tein Beifallszeichen zu erwarten ; auch in ben Rollen nicht, in benen fie die Freude ber Berliner gemefen. Ihre Meublen, Die fie fich auf großen Frachtwagen aus Berlin nachbringen laffen, find noch nicht aufgestellt und sie sehnen fich schon weit weg. Sie mußten verzweifeln, öffneten fich ihnen nicht Die Rreife Eluger und guter Menschen, bei benen fie Troft in freundschaftlichem Umgange finden und aus benen bie Ramen: Balmachs, Georg Beumann, Bopfner, von Dalvigt, Jaup, Sut, Gottfr. Beber hervorleuchten. Aber auch . dort halt es der in allen seinen Erwartungen grausam getäuschte Theaterdichter manchmal nicht aus und sucht einsame Buflucht in bem bei Darmftabt gelegenen Balbe "Die Tanne" geheißen. Go ift unfer obernigter Bote unter benfelben alten Baumen umbergemanbelt, bie bereinft ber manbebeder Bote aufgesucht, ba er in Darmftabt weilte und baselbst bas berühmte Rheinweinlied fang, - obwohl er für feine Berfon ben Rheinwein eben fo wenig vertrug wie Denn in des Wandsbeckers fammtlichen Werken, im erften Banbe pag. 51 fteht ju lefen : "Ich pflege benn fo meinen Gang nach ber Tanne zu haben, weiß Er mohl. Der große Balb ift von Ratur mein Luftrevier, und bie Tanne liegt mir so bequem gerabe am Thore" 2c. Bollte Bott, Soltei hatte in jener "Tanne" ben Frieden gefunden,

von Thielau, geb. Holtei findet, beren Anmuth, Hulb und Geist ihn entzuckt. Auf der Rücksahrt spricht er in Frankfurt a. d. Ober ein, wo man ihn freudig empfängt und

feine Talente febr ju fchaten weiß.

Er bringt ben festen Entschluß mit nach Berlin, etwas Entscheibendes für die kunftlerische Stellung feiner Frau gu thun und magt fich an eine feltfame Aufgabe: an eine, gum Theil im martischen Jargon geschriebene Lotal Tragobie, wozu er die Elemente aus bem Bolke entlehnt. Diefes vermunderliche Drama wird unter bem Titel: "Ein Trauerspiel in Berlin," \*) trop mancher Rabale und Gegenbemühung auf die konigftabter Bretter gebracht und erregt großes Auffehen. Sier tann ber Berfaffer vorliegenben Mufsapes wieder aus eigener Anschauung mitreben; ich war gerade um diefe Zeit nach Berlin verfest worden. Als Jurift hatte ich gegen ben Szenenbau bes britten Aftes einige Gin . wendungen zu machen. Auch will ich die ersteren Afte von einer gemiffen epischen, unbramatischen Breite im Dialog, Die fich faft burch alle theatralifchen Arbeiten unferes Freunbes gieht, nicht frei sprechen. Doch mußte ich bie Originalitat, Die Ruhnheit bes Bangen gelten laffen, Die freilich ibr Belingen hauptfachlich in ber vollendeten Meifterschaft fanb. womit Frau von holtei die Partie der markischen Dienftmaab porftellte. Etwas Bolltommeneres in folder Gattung. bon ber berbften Raturlichfeit bis jur hochften Boefie bes Schmerzes, tann man fich nicht benten. Auch Bedmann machte furore als Edensteher "Nante", ber besagtem Schaufpiel feine Eriftenz verbankt. Soltei macht in ber gebruckten Borrede darüber eine bittere Anmerkung, daß man ihm me-

<sup>\*)</sup> Es ift biefes basselbe Stud, aus welchem herr Restrop bie "verhängnisvolle Faschingsnacht" gebilbet hat.

nigftens ben einen Autorruhm zugestehen muffe, Schöpfer einer fo weltberühmten Figur zu fein; wenngleich die arme Dorthe keine Nachahmer gefunden habe.

Bas er gewollt, mar erreicht. Julie rehabilitirte fich

burch biefe Dorthe in ber Meinung Berlins.

Bie es in feinem Innern bamale ausgesehen, tann ich nicht beurtheilen. Aber fast mochte ich glauben, die 3bee, felbst wieder Schauspieler zu werben, habe ihn feit Darmftabt nicht mehr verlaffen. Benigstens fpricht bafur ber Gifer, ber ihn bei einer ju Gothe's Tobtenfeier burch ihn angeordneten theatralischen Darftellung in die Reihen der Ditwirkenden trieb. Er mar es, ber als Fauft die Runde von des großen Mannes letten Augenblicken in einfachen Worten fprach, die eben burch ihre Einfachheit einen unbeschreiblichen Ginbruck hervorbrachten. Ein merkmurbiger Abend überhaupt: bie bicht zusammengebrangte Daffe gemischter Borer, Die von feche bis eilf Uhr ausharrte, ohne nur momen. tan in Spannung und Theilnahme nachzulaffen! Am Schluße jog die Schaar der bunten Gestalten aus Gothe's Dichtungen bei bem Steine vorüber, ber feine Bufte trug; ein Jebes legte bort einen Rrang nieber. Rachbem ber Borhang gefallen, riefen wir ben Anordner hervor, ber am Buge nicht Theil genommen. Da trat er aus der Ruliffe, und ohne fich por bem Bublitum ju verneigen, beugte er fich por Gothe's Brustbilde und legte auch einen Kranz hin. Das gab den beredet'ften Epilog.

Die nachstfolgenden sprechenden Zeugniffe für Holtei's unausgesetten Eifer liefern zwei Reuigkeiten: "Margarethe," eine pikante Kleinigkeit, auf bem Hoftheater matt gelpielt und matt empfangen; sodann "Des Ablers Horft, Woper, von Glaser komponirt. Dieser Operntert gehört, was die beiben ersten Akte anlangt, zu den besten, ursprünglich deut-



schen, die wir haben. Der britte Aft gefällt mir weniger und muß bei jeder Buhne geringerer Ausbehnung an der Unmöglichkeit scheitern, großartige Naturbilder täuschend zu versinnlichen. Doch errang sich dieses Singspiel, — benn es gehört überwiegend bem kleineren Genre an, — bebeutende Erfolge, wobei des Dichters Antheil vielleicht der grö-

Bere ift.

Mit Ablauf bes Jahres begann holtel abetmals bramatische Borlesungen, beren Ertrag biegmal ber "Armenspeifungs-Anftalt" gewidmet murbe. Bugleich mit Diefer Ungeige verbreitete fich in ber Stadt bas Gerucht, er wolle im Januar bes neuen Jahres (1833) wirklich als Schausvieler vors Bublitum treten. Und fo mar es benn. Er hatte in ber That verschiedene Reuigkeiten für biefen 3med vorbereitet. Schon in ben erften Tagen nach Neujahr beftätigten es bie öffentlichen Blätter. In Dieselben Tage fiel die Beerdigung Lubwig Deprients. Er fagt barüber: "Ronnt' ich fchilbern, welchen Eindruck ber Anblick feiner schonen Leiche auf mich machte, gerabe in jenen Tagen auf mich machen mußte. Rnupften fich nicht an biefes bleiche Untlig, von schwarzen Locken glanzend umwallt, meine kindischen Theaterfreuden? Satte fein Feuerauge nicht querft ben Brand in mein Berg geworfen, ber mich aus bem Beleife ber vorgefchriebenen Bebensbahn zu ftreng verponten Bunichen und Blanen trieb? Wie oft hatt' ich, wenn ich in Breslau hinter ihm herlief, zu mir felbst und boppelftunig gefagt : bu mußt ibn erreichen! - Da lagen nun mehr als zwanzig Jahre bazwischen, zwanzig Jahre bes erfolglosen Bestrebens, bes Irrthume, ber wieber auffebenben hoffnung, - und jest, wo ich ben Stern meiner Jugend, ben Abgott meiner Theaterluft auf ber Bahre por mir erblickte, ftand ich im Begriff, ben alten Bremeg wieder von vorn zu beginnen, als ob ich noch

ein Rnabe mare ? Bon feinem Grabe eilte ich auf bie Buhne,

um Brobe abzuhalten!"

Boltel's erfte Debuts führten ju teiner eigentlichen Entscheidung, ob ber als bramatischer Borlefer berühmt gewordene Redner, wirklich theatralifches Darftellungs-Talent befige? "Sanns Jurge" bot gwar manche gelungene Gjenen in ber Ausführung, boch schadete eine fühlbare Unficherbeit, die freilich bei bem Mangel an Uebung natürlich mar. Gin anderes Stud, "Berr Beiter", ein Lieberfpiel in brei Aften, miffiel und ber Autor schabete bem Schauspieler. Erft als Bachtmeister in ber "Lenore" gelang es Letterem entschieden durchzugreifen. Er überholte in Diefer Rolle, morin auch die sogenannte Routine taum vermißt murde, feine Borganger und feste manche Bweifler in Erftaunen. Roch allgemeiner verbreitete fich ber Glaube an einen wirklich vorhandenen Beruf burch die Aufführung eines neuen Schaufpieles "Lorbeerbaum und Bettel fab." melches er fich. wie man es zu nennen pflegt, auf ben Leib geschrieben und fogar feine mimischen Dangel und Schwachen benütt hatte. dieselben in ein Gesammtbild bes schwachen, schwankenben Dichters Beinrich paffend zu verweben. Diefer Sutzes mar ein vollkommener, wiederholte fich bei jeber Darftellung und reichte, mas allerbings auffällig bei einem Drama folcher Battung mar, aus Logen und Barterre bis in die oberften Gallerieen. Benn er baran bestimmte Soffnung fnupfte, Berr Gerf muffe fich jest beeilen, mit ihm einen bauernben Bertrag ju schließen und ihn als Theaterbichter und Schauspieler für die konigstabter Bubne ju geminnen, jo barf fie teine fanguinische gescholten werben. Dennoch erwies fie fich als solche. Die bescheibenften Forderungen wurden zuruck- und Boltei abgewiesen. Dan ließ ihn noch in einigen fleineren Reuigkeiten fein Glud versuchen, ließ ihn "Lorbeerbaum"

abspielen, bis kein grunes Blatt mehr baran war, wies ihm sobann die Thure und machte ihm diese vor der Nase zu.

Ueber die Grunde Diefes Benehmens gingen bamals in

ber Stabt bie verschiebenften Berüchte.

Unser 3weck kann es hier nicht fein, uns bei Fragen aufzuhalten, über beren Beantwortung berjenige, ben fie gunachft betrafen, wie es scheint felbft niemals ins Rlare gelangen konnte. Benug, herr Cerf wollte herrn von holtei nicht anstellen und ber theatralifche Unfanger von feche und dreißig Jahren pactte seine Sachen zusammen, ließ bie Seis nigen fure Erfte in Berlin gurud und trat eine Runftreife an, um ju retognosziren und zugleich feine Fahigkeiten vor fremben Buschauern ju prufen. Er gab mit mehr ober minber Blud in Samburg, Leipzig und Dunchen Gaftrollen. Als er im spaten Berbst zu ben Seinigen wieberkehrte, war Die Stellung feiner Frau, Dant fei es Berrn Cerf, icon unerträglich geworben und die beiben Batten tamen endlich. nach abermaligen vergeblichen Berfuchen, barin überein, baß es beffer fet, Die Beimat, Die fie fich in Berlin gegrundet, Die Freunde, ihre vielfältigen Berbindungen aufzugeben, und in die Fremde zu wandern, als fich langer zu beugen, zu bemuthigen und boch nicht zu erreichen, woran Soltei fein ganges Streben und Leben gefett. Er fagt : "Benn jemals eine Ungerechtigkeit verübt wurde, so geschah es bamals gegen mich; und wenn ich feinen Denfchen beghalb anklagen foll, fo barf ich bas Befchick graufam nennen, welches hier meiner Birkfamkeit und meiner Ausbildung für einen bestimmten, wohlerreichbaren 3wed feindselig entgegentrat. Bie ich nach Berlin gehörte; wie bas tonigftabter Theater ber Raum mar, mo fich die mir inmohnenden Rrafte zu einem gewissen Grade der Bollkommenheit entwickeln tonnten : eben fo mar meine Thatigfeit fur biefe Unftalt ihr

wichtig. Auf diesem Boben mußten meine Anlagen gebeihen und durch ihr Gebeihen ihn schmuden. Ich ware dort geworden, was ich zu werden vermochte, und das königftädler Sheater ware mit mit nicht geworden, was es

(1846) ift."

3ch muß, als Augenzeuge, wie schon oben erwähnt, volltommen beftatigen, mas ber Schwergeprufte hier ausfpricht. Holtei gehörte wirklich nach Berlin; nach bem Berlin bes Jahres Bierundbreißig. Gelten wird es einen Menfchen bort gegeben haben, beffen Umgang und Befanntichaft fo verbreitet gemefen ift, fo burch alle Rlaffen ber Bevolterung gereicht hatte. Man muß ihm bas Berbienft laffen, bag er Spannfraft und Billen befaß, ben Ansprüchen ber vielfeitigften Gefelligkeit zuvorkommend zu genügen, nie zu ermuben und babei fortbauernd thatig und fleißig ju fein. Gin Mann, mit dem ich zu jener Zeit Geschäftsverkehr hatte, der langftverftorbene Intendanturrath Bilbelm Reumann, außerte einmal: "Bas ich an Soltei zumeift bewundere, ift, bag er bei feinem oft nichtigen, leeren, außerlichen Treiben noch immer jenes innerliche Leben tonfervirt, welches aus all feinen poetischen Bersuchen, auch aus ben verfehltesten, spricht. Der Menfch ift nicht tobt ju machen!" Das bemahrte fich benn auch wieber, als er feine Bauslichkeit aufgab, feinen Sohn fammt Sauslehrer ju bes Sauslehrers Eltern aufs Land in Roft schickte, alle Banbe ber Freundschaft abstreifte, insofern fie ihn halten wollten; ben Kontrakt, ben er von Darmftabt aus fur feine Frau mit herrn Cerf gefchloffen fast gewaltsam zersprengte; und fich bann mit ihr und ben Rindern in ben Reisewagen feste, ohne Beld, ohne bestimmte Aussicht, ohne klare Absicht, ohne vorbedachten Plan; doch nicht ohne Duth. Denn ohne biefen, ware es nicht ge-Schehen. Und hatte bie grau ben Duth, ben fie in Darm-

4

ftabt eingebußt, feitbem nicht schon wieber gewonnen, fie hatte

bem Gatten unmöglich folgen tonnen.

Ihr erster haltpunkt war Breslau. Ich bedauerte, als ich bavon hörte und las, nicht mehr bort zu weilen, um ben Mann auf benselben Brettern — (das alte haus, durch so viele große Meister geweiht, stand noch,) — zu erblicken, wo ich ben vielgeschmaften Jüngling seinen Irtlauf be-

ainnen fah.

Sie qualten sich burch ein in langen Zwischenraumen gezogenes Dutend von Gastvorstellungen, welches bei dem heißen Sommer (1834) mitunter vor leeren haufern, im Ganzen doch einträglich genug auslief. Dann gingen sie, im leeren grasenorter Schlos, wo ihnen große Raume dewilliget worden, die größte Hipe abzuwarten. Dort empfingen sie Besuche schlessicher Berwandten und Bekannten aus Nahe und Ferne. Auch holtei's getreuer Freund, Prosessor Aug. Rahlert aus Breslau, stellte sich dort für einige Tage ein. Die Tage, die fle allein, ohne Gäste zubrachten, wurden für neue Arbeiten und für das Studium noch nicht gespielter Rolen benützt; weil sich h. die Aufgabe stellte, nicht bloß in Stücken aus seiner Feder zu spielest.

Wie mag ihm boch ums herz gewesen sein in benselben Bergen, in ben Raumen besselben Schloffes, belaftet von schweren Sorgen für fich und die Seinigen, wo er vor fiebgehn Jahren leichtsinnig, unbeforgt, übermuthig in eine luftige

Butunft voll milber Abenteuer hinaus traumte?

Wahrlich, an Sorgen fehlte es nicht. Wohin er fich wendete, von allen Theaterdirektionen, denen er sich, seine Frau, seine Stücke andot, empfing er abschlägigen Bescheid. Benn es auf den Winter zugeht, brauchen die Bühnen selten Borspann durch Gastspieler. Endlich öffnete ihm der Rujentempel in Brunn die Pforten Er durchten einem bewährten

Breunde heinrich Schmibt, dem er im Jahre dreiundzwanzig Luisen vorgestellt, jest Julien zusühren. Schmidt hieß das Baar willsommen. Das brünner Gastspiel behnte sich auf siedzehn Abende aus und verbannte die dringenoften Berlegenheiten der Keisenden. Dort empfingen sie denn auch einen überraschenden Antrag aus Wien. Freilich nur von einem Borstadt-Theater; und zwar von demjenigen, welches gerade damals das vernachlässigts war; von der Josefstadt. Schmidt, der erfahrene Kenner wiener Theaterzustände, rieth dennoch zur Annahme: "Wien bleibt Wien, und wo Sie austreten mögen, wenn es Ihnen gut gelingt, werden die Wiener Sie aussuchet, und was schadet Ihnen das jeht, wo Sie nichts

au verlieren, mo fie nur ju geminnen baben ?"

Der Rath war aut und praktisch. Soltei's Erfolg in Wien ift befannt. Seine Schau- und Lieberspiele brachten Das gang vergeffene Jojefftabter für ein halbes Jahr in Die Mobe. Man branate fich, fleine Bluetten wie "ber schottische Mantel," "bie meiblichen Drillinge" ju feben, als ob bie größten Spettafelftude und Zauberpoffen aufgeführt murben. Der "Lorbeerbaum" that feine Schulbigfeit in noch hoherem Grabe, als er fie in Berlin und Hamburg gethan. Dazwiichen tamen bann auch mohl Sachen, Die weniger gefielen, geringere Angiehungetraft übten. Doch ging es, Gins ins Undere gerechnet, immer glangend. Die badurch gewonnenen Summen hatte S. benüten follen, weiter ju reifen; ober am Orte auszuharren, ob fich für seine Frau nicht am Burgtheater, für ibn "an ber Wien" fichere Blage fanden? Statt beffen ließ er fich beschmaßen, mit bem schon auf schwachen Füßen ftebenben Unternehmer einen dauernden Kontrakt abaufchließen. Die Borausfegung, bag in Baben bei Wien der kaiferliche Sofhalt den Sommer aubringe und daß er

ba, — (benn bas babener und josefftabter Theater wurden bamals von einem und bemfelben Bachter vermaltet,) -Mittel finden murbe, weiterreichende Plane zu realifiren, verblendete ihn. Raum mar der bindende Kontrakt unterzeichnet, so starb des Kaisers Majestät, und die badener Aussichten gingen in Rauch auf. Die Saison war matt und burftig. Rachdem fie zu Ende, war es auch mit dem Unter= nehmer zu Ende. Er entfloh bei Racht und Rebel und hinterließ eine hirtenlose Beerde, mit welcher Soltei's noch einen Winter hindurch auf leeren Feldern weideten. Dort burfte ihres Bleibens nicht fein. Sie machten fich los, gingen auf einige Borftellungen nach Bregburg, mo S. liebe, theure Freunde gewann, mit benen er fest verbunden blieb; bann, nach Bien tehrenb, verschleuberten fie abermals ihre hausliche Ginrichtung um Spottpreise - und bestiegen abermals ben Bagen bes manbernben Romobianten. Sie binterließen in Bien gunftige Erinnerung. Bei Juliens namen gebenkt man ber talentvollen, gebilbeten Schauspielerin und, mas noch mehr fagen will, ber eblen, porzüglichen grau. Im bergangenen Commer noch außerte Frang Brillparger gegen einen meiner Befannten, mit bem er am Gefundbrunnen zusammentraf: "boltei's zweite Frau bleibt mir unvergeflich; ich habe nie eine Schaufpielerin tennen gelernt, bie mir im Leben folche Achtung eingeflößt hatte!"

Hollei nahm ben Ruf eines begabten Boeten mit. Die beiben Schauspiele, die er mahrend seines wiener Aufenthaltes geschrieben: "Biener in Baris" und "Shakspeare in ber heimat" trugen bazu bei, ihm bauernbe Geltung zu verschaffen. Das war, was er in Wien gewann. Der peku-niare Ertrag bes ersten Winters wurde von der mißlungenen Spekulation in Baben, von dem Bankerott des Unternehmers, von der kaum hergestellten und sogleich wieder feilgebotenen

häuslichen Einrichtung, wohl auch von zu großem Aufwand verschlungen, den er überall machte, wo es galt, zu bewirthen und Andere leben zu lassen. Er sagte den Wienern in duster gehaltenen Strophen Dank und Lebewohl und trat den Kückweg über Brünn an, wo sie wieder gasirten, diesmal mit weniger günstigem Erfolge. Bon dort aus wurde eine Depesche— (telegraphische gab es 1836 noch nicht) — nach Grafenort abgesertiget, anzusragen, ob seinem alten Gönner und Schloßherrn die Reisenden willkommen und angenehm wären? Die Frage wurde freundlichst besahet; Schloß Frasenort nahm die Wanderer wieder auf. Es währte auch nicht lange, so war eine kleine Truppe zusammengetrommelt und die theatralischen Vorstellungen nahmen ihren Ansanz, zum Vergnügen der Ortsbewohner, wie der Umgebung, die sich scharenweise dahin verfügte.

hier entstand bei unserm Freunde die abenteuerliche. Idee, (eigentlich geht fie wie ein buntles, unbegreifliches Beburfniß burch feine gange Lebensrichtung.) eine reisende Theatertruppe nach feinem Sinne zu unternehmen. Er fuchte, um gleich ben Anfang zu machen, bei bem Oberpräfidium ber schlefischen Regierung um eine Ronzeffion nach, die ihm ohne Widerrede ertheilt murde. Rachdem der Graf bas Schloß verlaffen, blieb er mit feiner tleinen Bande in Grafenort zurück und machte wirklich in der nahe gelegenen Festung Blat ben erften Gebrauch von ber ihm gegebenen Bewilli= gung. Wer weiß, wohin es getommen, wer weiß, was aus diefen bescheibenen Unfangen geworden mare, und ob wir jest nicht vielleicht eine Wanderbühne eigenthümlicher Gattung unter feiner Ruhrung befäßen, hatte nicht ber Tob ein ernftes Wort bazwischen geredet? Holtei's Sohn, ein Knabe von fünfzehn Jahren, tam auf Befuch nach Grafenort. Raum eingetroffen ergriff ibn ein nervofes Rieber. Die ernsteften

Befürchtungen lahmten fogleich ben Gifer bes Baters und Die Theaterplane murben fürs Erste aufgegeben, Die schon engagirten Mitglieder und Schuler entlaffen. Rach vierwochentlichem Rrantenlager ftarb ber Rnabe. Mit feiner Leiche scheinen bie munberlichen Entwürfe schon ine Grab verfentt gemefen ju fein. Wenigstens ift bei ben bald barauf erfolgenben gahrten nach hirschberg, Barmbrunn, Reichenbach, Glogan mehr bie Rebe von Gaftvorftellungen im Bereine mit ber alten, mobibefannten Schauspieler-Bringipalin Saller, feiner treuen, beiteren Freundin. 3m berbit bat er bie Flügel ganglich finten laffen. Er fchleppt fich mit ben Seinigen über Borlit nach Dresben, meil er, wie er fich ausbruckt, bas Bedürfniß fühlt, wieber auf einem Theater erften Ranges mit feiner Frau ju erscheinen und in der Nähe Berlins genannt zu werden. Rur durch huld. reiche Bermittlung einer einflugreichen Gonnerin bei Sofe gelingt, mas foggr Diecks ihm gunftige Bemuhung nicht Durchsegen tann. Sie treten auf, ernten Beifall in verschiebenen feiner Stude, und er erlebt bie Benugthuung, ben Beifall, ber ihm reichlich ju Theil wirb, burch Sinweifung auf jenen Abend zu ermiebern, mo er bor fechezehn Rabren auf benfelben Brettern als Juranitich mit ber Befte Sigeth fiel. Doch eben Deifter Tiecks offen bargelegte Bunft erweckt bei Andern Besoranifie, man werbe ihm in Dresben eine Anstellung barbieten. Er felbst fieht ein, wie schwierig feine Stellung zwischen ausgesprochenen Begnern werben mußte; und ben qualvollen Auftand bei ber barmftabter Buhne im Ungebenken, beschleuniget er die Abreife aus Sachsens Sauptstadt, ehe noch entschiedene Anerbietungen von einer, ober krankende Biberfpruche von ber anbern Ceite jur Sprache fommen.

Er begibt fich geraben Beges nach Berlin, ohne, wie

er ehrlich eingesteht, nur im Entferntesten gu ahnen, mas er und Julie bort ju hoffen haben könnten?

Das Theater in der Königstadt, noch immer durch herrn Cerf geleitet, ist für ihn nicht mehr da. Das versteht sich. — Bielleicht das Hoftheater? Und wenn auf den ersten Anlauf schon nicht das große, berliner, doch vielleicht das keine königliche Schauspielhaus in Potsdam, wo bei Anwesenheit des hofes häufig gespielt wird?! Ist es nicht ein Leiden und eine stäte Angst der General-Intendantur, diese oft über Nacht besohlenen Repräsentationen da drüben mit dem berliner Repertoir zu vereinen, ohne daß letzteres allzu empsindsliche Störungen erleide?

Bringt er nicht einen gangen Sack voll neuer Scherze. Schwante, Lieberfpiele mit, mo außer ihm und feiner Rrau nur zwei, brei Menfchen noch beschäftigt find? Ja in manchen gar niemand außer ihnen? Das scheint ja, wie wenn die Baare fürs Lotal Bedürfniß bestellt mare? Er ftect fich hinter Alexander von humboldt, und diefer - wann und wo hatte Sumboldt eine Belegenheit vorübergeben laffen, forberlich und hilfreich ju fein? - bereitet ben Beneral-Intenbanten auf Holtei's Anerbieten und Besuch vor. Alles geht nach Bunfch. Graf Rebern findet die Sache hochft plaufibel. Sie besprechen schon, mas an ben erften Abenden gespielt merben foll und tann? Und es erfolgt nun die febr naturliche Frage: welch ein Honorar für Stude und Gafispiel festzustellen fei? - Da schlägt ben reifenben Romobianten fein alter Teufel in ben Racten; anftatt zu fagen : Erzelleng, ich bachte so und so viel, ober wie Sie meinen! fangt er von Theaterschule und Ensemble, von kleiner Bolksbubne und Rongeffion und taufend verworrenen Blanen zu fafeln an; ber Graf erschrickt, wittert verfteckte Abfichten, wohl gar ein Soltei's Biogr.

brittes Theater in Berlin, (183%,) macht Linksum . . . . und

alles ift gefagt. -

Spateren, durch Frau und Schwiegermutter mit dem Geheimkammerer des Königs heimlich angezettelten Versuchen, fest er, nachdem er einmal durchschaut, daß man die Unterhandlungen ins Gebiet der Gnade zu ziehen beabsichtigt, plohich erwachenden Stolz entgegen. "Betteln mag ich nicht," schreibt er dem Geheimkammerer; und schneidet jedes fernere Für und Wider ab.

Er sagt: "bis hieher und nicht weiter! Mube dieser wigen Qualereien, will ich mit dem Theater nichts mehr zu schaffen haben. Segen hat es mir ohnehin noch nicht gebracht, und eigentliche Lebensfreude schon gar nicht. Soll ich mich mit Füßen treten lassen, und dazu auch noch ein freundlich Gesicht machen? unterthänig danken, daßür, daß ich arbeite und mein Talent versplittere, indem ich es einer Anstalt (beutsche Bühne genannt,) widme, die von den Launen Einzelner und den schien schänge, was es will? Kahre hin, du letzter meiner lang-geträumten Jugendträume! Bon nun an set ich mein Bestreben an eine Gattung Schriftsellerei, die nicht von Wingenblick vernichtet werden kann; ich schreibe für die Lesewell. Frau und Tochter will ich durch meine Keder schon ernähren!"

Da sest er fich am 24. Januar bes Jahres Siebenundsteißig hin und beginnt ben ersten Band ber "Bierzig Jahre," benen er diesen Titel beilegt, weil er am 23. seln vierzigstes

Lebensjahr vollenbet hat.

Dießmal scheint es ihm volltommener Ernst gewesen, mit bem Theater für immer zu brechen; und seine brave Frau hat gewiß nichts gegen diese Trennung einzuwenden gehabt; hatte sich gewiß jeder nothwendig werbenden Ein-

schränkung gefügt und mit Freuden ihren hauslichen Pflichten, ihrer geiftigen Fortbilbung allen Kuliffentand jum Opfer gebracht!

Der liebe Bott wollte anbere.

Aus ruffischem Reiche muffen bie Aftionars eines neu ju errichtenben beutschen Theaters an unfern Freund schreiben, ihm bie Direktorftelle in Riga angutragen. Rapellmeifter Beinrich Dorn, bamals bort anfaffig, bat bie Aufmerkfamteit jener herren auf holtei gelentt. Sie laben ibn zu einer Berathung ein, er leistet Kolge, eilt über Königsberg; Tilfit, burch Rurland (feiner Bater Beimat) nach Livlands Hauptstadt, wird bort liebevoll aufgenommen, gewinnt bas allgemeine Bertrauen, und tehrt fcon binnen wenigen 2Bochen, mit unumschränkter Bollmacht und reichem Rredit ausgeruftet, nach Deutschland gurud, um eine große Truppe für rezitirendes Drama und Oper, um Chore, Mufiker, Soufleure, Theatermeister und wer weiß mas noch ju engagiren. Sier entfaltet er (mas ich julest in ihm gefucht hatte,) abminiftratives Beschick; benn er bringt in werig Monaten, mit verhaltnismäßig geringen Mitteln, eine gute Befellichaft gufammen, welche ichon am 3. September Shatfpeare's Le a r auf folche Beife barftellt, baß ber Ruf bavon nach Beters. bura brinat und bafelbft Aufmertfamteit erregt.

Der Aufenthalt in Riga muß, aus seinen Memoiren zu schließen, ein hochst beglückender für die Familie gewesen sein. Fehlte es auch nicht, woran es auf Erden selten und beim Theaterwesen niemals gedricht, an geschäftlichen Reibungen und Berdrüßlichkeiten, besonders im Alange, so gestaltete sich doch bald wieder Alles sehr angenehm; und die geselligen und freundschaftlichen Beziehungen übertrasen sede Erwartung. Auch in Mitau, wo das rigatische Stadttheater zur Johanniszeit, während der große kurische Abel sich versammelt, einen

Monat zuzubringen pflegt, zeichnete man die Mitglieder d. 8selben ungewöhnlich aus, und Holtei wurde von seinen Namens- und andern Bermandten, so wie von der ganzen vornehmen Belt freudig anerkannt, ohne im Entfernteften baran erinnert zu werben, baß er fein Freiherrnthum an ben Barberoben-Nagel bes Romobiantenthums gehängt. Es begegnete ihm, fcreibt er, nur Gutes, Erfreuliches in bem "gefürchteten Lande". Die wenigen Vorfalle, Die etwa auf "Willfür" beuten, und die er humoristisch ergahlt, wendeten fich fo gunflig, daß fie nur bagu beitrugen, feinen Aufenthalt zu schmucken. Alles ging portrefflich — doch schon por Ablauf des zweiten Jahres ftarb Julie, nach kurzer Krankheit, boch nach schauberhaften Qualen, in Folge unglücklicher Entbindung. Gegenwart und Butunft maren mit einem Schlage gerftort. Die Beimat, kaum gefunden und recht erkannt; eine zwiefache Beimat, infofern bas nahe Mitau ju Riga gehörte, war schon wieder verloren. Denn er behauptete, die Theater-Unternehmung, die ihm nun verhaßt fei, nicht langer führen gu tonnen. Menschlich mag bas gemelen fein, erklärlich, vielleicht verzeihlich. - aber boch fehr untlug, fehr tabelnewerth. Bergebens brangen Bonner und Freunde in ibn : vergebens agb man ihm von allen Seiten, mit den Beweisen rührender Theil= nahme, die während Juliens Krankheit, nach ihrem Tode, bei ihrem Begrabnis ben höchsten Grab erreichte, herzliche Berficherungen, allen seinen Wünschen und Korberungen zu genügen.

Bie ein ungeberdiges Kind stieß er Freundschaft, Wohlwollen, guten Rath und Beistand von sich; jedem guten Worte sein tropiges: "ich kann nicht! ich will nicht!" entgegen segend.

Die eblen Rigenser! Sie grollten ihm nicht! Sie überhäuften ihn mit Zeichen ihrer Gute. Sie logeten endlich ben noch giltigen Bertrag und brachten fogar noch schwere, klingende Opfer, damit er scheiden könne von ihnen, den sie gern behalten hatten. (Undankbar ist er nicht; in den "Grasenorter Briesen" hat er es laut gepriesen.) Und lieb muffen sie ihn gehalten haben. Sonst hatte nicht, vierzehn Jahre nach seinem Abschiede, sein Andbenken so lebendig bleiben können, daß auf schriftliche Empsehlung von seiner Hand, dem jehigen Unternehmer (Herrn Thomé), den dort keine lebende Seele kannte, der Norzug vor zehn Mitbewerbern gegönnt worden wäre!

Defto schmerzlicher mögen Diejenigen, die den alten Holtei leiben können, heute noch bedauern, daß er sich damals aus Verhältnissen gewaltsam losgemacht, die ihm so ersprießlich waren. Dort mußte er bleiben, dort leben und flerben, dort sein Grab sinden, auf dem Friedhose, wo die Rigenser ein schönes Denkmal für Julien errichtet haben

Freilich würde er bort, im fernen Lande, nur seinem Geschäfte sich widmend, als Schriftfteller die Laufdahn nicht betreten haben, die er in späteren Jahren einschlug; manches hübsche und gemuthsliche Buch ware bort nicht geschrieben worden. — Gleichwohl wollt ich's ihm gonnen, daß er in Riga ein wohlhabender, ansässiger Mann ware. Als beutscher Schriftsteller ift er's nicht.

Juliens Kinder lagen neben ihr im Grabe. Luisens Tochter Marie blieb in Pflege und Obhut beim Oberpaftor der Kronkirche, Konsistorialrath Grave, mit deffen vortrefflicher Frau, Schwägerinnen und Tochtern Holtei's im innigsten Berfehr gelebt. Dieses Haus gab der jum zweitenmal Verwaiseten eine paffendere Jufluchtschätte, als der Witwer ihr hatte bieten konnen. Der Abschied war schwer; nicht allein von der Tochter; auch von den rigaischen Freunden, die dem Scheiderden nachsangen:

Monat zuzubringen pflegt, zeichnete man die Mitglieber d. 8felben ungewöhnlich aus, und Holtei murbe von seinen Ramens- und andern Bermandten, so wie von der ganzen vornehmen Belt freudig anerkannt, ohne im Entfernteften baran erinnert zu werben, baß er fein Freiherrnthum an ben Barberoben-Ragel bes Romobiantenthums gehangt. Es begegnete ihm, schreibt er, nur Gutes, Erfreuliches in dem "gefürchteten Lande". Die wenigen Vorfalle, Die etwa auf "Willfut" beuten, und die er humoristisch ergahlt, wendeten fich fo gunflig, baß fie nur bagu beitrugen, feinen Aufenthalt zu schmucken. Alles ging portrefflich — boch schon vor Ablauf bes zweiten Jahres ftarb Julie, nach turzer Krantheit, boch nach schauberhaften Qualen, in Folge ungludlicher Entbindung. genwart und Butunft maren mit einem Schlage gerftort. Die Beimat, kaum gefunden und recht erkannt; eine zwiefache Heimat, insofern das nahe Mitau zu Riga gehörte, war schon wieder verloren. Denn er behauptete, Die Theater-Unternehmung, die ihm nun verhaßt fei, nicht langer führen zu tonnen. Menschlich mag bas gewesen fein, erklärlich, vielleicht verzeihlich, - aber boch fehr unflug, fehr tabelnemerth. Bergebens brangen Bonner und Freunde in ihn; vergebens gab man ihm von allen Seiten, mit ben Beweifen rubrenber Theils nahme, die mahrend Juliens Krankheit, nach ihrem Tobe, bei ihrem Begräbnis ben höchsten Grad erreichte, herzliche Berficherungen, allen feinen Bünfchen und Korberungen zu genügen.

Bie ein ungeberdiges Kind stieß er Freundschaft, Bohlwollen, guten Rath und Beistand von sich; jedem guten Borte sein tropiges: "ich kann nicht! ich will nicht!" entgegen sepend.

Die eblen Rigenfer! Sie grollten ihm nicht! Sie überhauften ihn mit Zeichen ihrer Gute. Sie lofeten endlich ben noch giltigen Bertrag und brachten foggr noch fcwere, klin-

fchlefischen Baterlande und geht, als ber Binter wieder ein-23 bricht, nach Berlin, wo er für fich - und feinem Brauche re gemäß: für bie Armen, - Borlefungen halt. 3m Januar 1840 trifft ihn die Trauerpost, das Obervaftor Grave in 2: Riga gestorben fei, baß folglich feine Tochter auf die Lange bort nicht mehr bleiben tonne, weil diefer Tobesfall eine Beranderung des Hauswesens nach sich zieht. Er begibt fich alfo wieber bem Rorben au. weil er Marien gurudholen will: wenn er schon noch nicht gewiß weiß, wo er mit ihr hin foll? In Ronigsberg findet ber Borlefer Shatfpeare's ein lebendiges Andenken und gunftige Aufnahme in allen vornehmen, gelehrten, geiftigen Gesellschaftstreifen. Dann fliegt er nach Tilfit, (immer im Schlitten,) von bort nach Lauroggen an die ruffische Grenze, mo er feine Tochter, die ber treuerprobte Freund Sofrath von Bradel ihm von Riga bringt, in Empfang nimmt, fie in Tilfit absett, rasch noch einige Erfurfionen nach Elbing und Braunsberg vollführt, mo man ihn horen will; und endlich wieder bei Rernfts einkehrt, eine filberne Sochzeit feiern hilft und bann fein Rind in ben Bagen hebt, immer noch ohne bestimmtes Biel und ohne festen Entschluß für bes Madchens Butunft; weil Bater wie Tochter miteinander berathen, ob Lettere bei Boltei's Stiefmutter in Dels (in Schleffen), bei Juliens Mutter in Berlin, oder bei Luisens Pflegemutter in Steiermarks Hauptftadt um Aufnahme bitten foll?

Da werben die Reisenben in Kuftrin von zwei Briefen eingeholt. In dem einen macht die lettgenannte oben ermähnter breier Mutter ihr Bor- und Anrecht auf Luisens Kind gelten, und will es nach Steiermark mitnehmen. Im zweiten trägt der Reichstraf zu herberstein dem ehemaligen Bolontar des grafenorter Schlostheaters einen Posten als Gesellschafter an; vermöge bessen sich Holte nach Eggen-

"Biel mögen in ber Heimat Dich begrüßen, Mit alter Liebe gern erneu'ter Luft, Doch warmer kann Dich niemand bort umschließen, Und treuer klopft, als hier. Dir keine Bruft."

Im Februar 1839 trifft ber norbische Wanderer vor bem königlichen Oberpostamte in Tilsit wieder ein und empfindet, von feinem Gonner, bem Oberpoftbirektor Rernft, empfangen, schmerzlich den Unterschied zwischen gegenwärtigem, einsamem Einzuge im preußischen Baterlande, - und jenem bamaligen bunten, froben, hoffnungereichen Auszuge, bem berfelbe tilfiter Freund bas Beleite gegeben. Bei biefem verweilt er einige Lage, rafft fich aber bald jusammen, um weiter zu gieben, - und Brot zu verdienen. Denn mas er etma befeffen, ist natürlich im rigaischen und mitauischen Theater-Inventar figen geblieben und fein bortiger Rachfolger bat nur vorläufig, aus Befälligkeit für ihn, übernommen; ausgleichende Berechnungen über Soll und Saben werben erft fpater ftattfinden. Der Bagabund fucht feinen alten Shatfpeare berbor und verfucht mit biefem fein Beil. In Ronigsberg begann er mit entschiebenem Blud und jog über Bromberg und Bofen nach Breslau, wo er als offentlicher Borlefer jum Erftenmale erschien. Durch biefe Stabte mit Belbe ausgerüftet. reisete er im ganbe freuz und quer, um einige Mitglieber bei verschiebenen Buhnen in Leipzig, Dresben, Magbeburg, Salle, Braunschweig, Baireuth, Bamberg, Rurnberg aufzuftobern, Die er feinem nachfolger in Riga versprochen hatte. Dabei erkrankte er und eilte, sobald er wieber reifen konnte, nach feinem unvergeflichen Grafenort, wo er vor bem Grafen anlangte und ben ungeftorten Aufenthalt bafelbft benütte, bie "Grafenorter Briefe" ju fchreiben; ein Buchlein, morin er seiner Berftorbenen in ungezierten Borten bas rührenbfte Denkmal feste. Dann besucht er Bermandte und Freunde im

fchlefischen Baterlande und geht, als ber Binter wieber einbricht, nach Berlin, wo er für fich - und feinem Brauche gemäß: für bie Urmen, - Borlefungen halt. 3m Januar 1840 trifft ihn die Trauerpoft, bag Oberpaftor Grave in Riga gestorben fei, baß folglich feine Tochter auf bie Lange bort nicht mehr bleiben tonne, weil diefer Todesfall eine Beranderung des hauswesens nach fich zieht. Er begibt fich also wieder bem Norden zu, weil er Marien zuruckholen will; wenn er schon noch nicht gewiß weiß, wo er mit ihr hin foll? In Ronigsberg findet ber Borlefer Chatfpeare's ein lebendiges Andenken und gunftige Aufnahme in allen vornehmen, gelehrten, geiftigen Gefellschaftefreisen. Dann fliegt er nach Tilfit, (immer im Schlitten,) von bort nach Lauroggen an die ruffische Grenze, mo er feine Tochter, die ber treuerprobte Freund Sofrath von Bradel ihm von Riga bringt, in Empfang nimmt, fie in Tilfit absett, rafch noch einige Erfurfionen nach Elbing und Braunsberg vollführt, mo man ihn horen will; und endlich wieder bei Rernfts einkehrt, eine filberne Sochzeit feiern hilft und bann fein Rind in ben Wagen hebt, immer noch ohne bestimmtes Biel und ohne festen Entschluß für bes Madchens Butunft; weil Bater wie Tochter miteinander berathen, ob Lettere bei Boltei's Stiefmutter in Dels (in Schleffen), bei Juliens Mutter in Berlin, ober bei Luifens Bflegemutter in Steiermarts Sauptftadt um Aufnahme bitten fou?

Da werben die Reisenden in Kuftrin von zwei Briefen eingeholt. In dem einen macht die lettgenannte oben ermachnter breier Mutter ihr Bor- und Anrecht auf Luisens Kind gelten, und will es nach Steiermark mitnehmen. Im zweiten trägt der Reichsgraf zu herberftein dem ehemaligen Bolontar des grafenorter Schlostheaters einen Posten als Gesellschafter an; vermöge bessen sich Holte nach Eggen-

berg, allwo ber Graf bas nächste Jahr zubringen wird, zu begeben habe. — Eggenberg liegt ein halbes Stundchen von Graz entfernt.

Bater und Tochter gieben nach Steiermark.

Großer Bropheten-Baben hatt es taum bedurft, um vorher zu sehen, daß Holtei als Gesellschafts-Ravalier nicht lange ausbauern werbe. Am allerwenigsten bei einem so heftigen, aufbraufenben Berrn, ber, ihm zwar berglich geneigt und an eblen Gigenschaften reich, ihn dennoch bald fühlen ließ, daß er nicht mehr ber als Baft aufgenommene und als solcher ber gart behandelte Rünstler, sondern daß er nun ein "Angestellter, ein bezahlter Diener fei." Diefer Zwiefpalt zwischen sonst und jest trat schon in den ersten Wochen so ichroff hervor, daß ber Gefellschafter ausreißen wollte. Der Graf hielt ihn amar fest, aber ber ursprünglich beabsichtigte Buftand mußte auf holtei's ausbruckliches Begehren aufhoren. Mus bem befolbeten Begleiter, murbe wieber ein freiwilliger; aus bem angestellten Gesellschafter, murbe wieder ein felbftftanbiger, freier Baft. Das mar gang gut, infofern es bas alte Ginvernehmen herftellte; nur fehlte bie Bage, auf beren Empfang bas Berhaltnis bafirt mar. Um einen Rreuger in ber Tafche zu haben, hatte S. ihn erwerben muffen durch literarische Arbeiten. Und zu benen scheint das prachtvolle Furftenschloß Eggenberg ihn nicht aufgeforbert, bagu scheinen ihn die öden Räume nicht angeregt zu haben. Er fühlte fich unheimlich in diesen Umgebungen.

Die im Oktober (1840) in Berlin bevorstehende Huldigung für Friedrich Wilhelm IV., veranlaßte den Grasen, als sujet mixte sich dorthin zu begeben. Holtei, der weder als Majorats- noch sonstiger Besitzer zu huldigen hatte, benütze solchen Zwischensall und schlüpfte nach Wien. Der Graf fand in Berlin einen andern Gefulschafter und unser Freund war wieber ganz und gar sein eigener Herr. Dieser Ausbruck lautet sehr hübsch nur muß sich in seinen Klang auch etwas Silbertlang mischen. Sonst kann berjenige, ber sich so nennt, als sein eigener Herr verhungern. Dergleichen stand bem aus bem Dienste getretenen Gesellschafter bevor. Seine Bunsche, an wiener Journalen mitzuarbeiten, realistren sich nicht. Es gab bazumal noch wenige Lagesblätter in Wien und diese waren hinreichend mit Febern versorgt.

Offentlichen Borlesungen, Die allerdings etwas versprachen, ftanben vielfache hemmniffe im Bege. Bas etma verfucht murbe, biefe megguraumen, mißlang. Die Roth flieg immer hoher. Mus Riga traf ber Abschluß ber Berechnung ein. Bas füre Inventarium mahrend holtei's Bachtzeit angeschafft mar, blieb kontraktlich als eiserner Bestand baselbst. und hatte berjenige, ber eigenfinnig auf Trennung gebrungen, nicht nur nichts zu forbern, sondern feinem Rachfolger noch eine bedeutende Summe zu entrichten, welche durch Lizitation fammtlicher zurückgelassener Brivat-Esfekten nicht erreicht worden mar Der Ertrinkenbe greift nach einem Strobhalm: fein Strohhalm mar ber Schauspielbirettor Carl, ber bie beiben Theater an der Wien und in der Leopoldstadt führte. Diesem bot er fich als Schauspieler bar, welcher in eigens von ihm verfaßten. - boch noch nicht porhandenen, erft zu schreibenden Studen auftreten molle!

Carl empfing ben Dichter bes "Lorbeerbaumes," aus welchem jest wirklich ein "Bettelstab" geworben, zuvorkommend und sie einigten sich balb. In rascher Folge kamen nun, außer einigen Reprisen früher schon in Wien gegebener Stücke, "Die Perlenschnur, (Hanns Jürge), Pariser in Wien, ber stumme hirt, Erich ber Geizhals" u. f. w. in und mit welchen Holteit theils auf bem Theater a. d. Wien, theils auf jenem ber Leopolbstadt erschien. Zwischen biesen Beschäftigungen horte

er nicht auf, feinen Sauptzweck, die öffentlichen Bortrage fhatipear'icher Dichtungen, im Auge zu behalten und gelangte enblich bazu, ben Ertrag bes erften bem Inftitute barmbergiger Schwestern anbieten zu burfen. Daburch erregte er Die Aufmertfamteit ber gebilbeten und vornehmen Belt, die ichon immer an feiner theatralischen Birksamkeit Theil genommen, genoß bie Auszeichnung, jum Fürften Staatstangler gerufen ju merben, und erreichte fo bie langfterfebnte Erlaubnig: Borlesungen fürs Bublikum ankundigen zu dürfen, die er, in mehrfachen Cotten, bei immer fteigender Theilnahme auch bes größeren Bublitums auf bem leopoloftabter Theater wiederholte. Er fagt barüber: "Wenn mich beim Rudblid auf mein Leben nicht selten ber Gebanke beschleichen will, es sei tadelnswerth, daß ich nicht mit allen Kräften barauf hingearbeitet, mich aus bem theatralischen Dilettanten, ber ich ftrena genommen immer war und blieb, zu einem tüchtigen praktischen Schauspieler auszubilden, um auf ber leichtfinnig betretenen Bahn ale Mann bas hochstmögliche Ziel zu erreichen; wenn Diefer Bedante, vereint mit Bormurfen, - Die mir Undere in bemfelben Sinne gemacht, indem fie mich ftraflicher Unbeftandigteit geziehen haben, - mir wie ein Gefpenft broben will! Dann, ja bann wend' ich mich jenen Abenben gu, an benen ich, ich allein, ohne fremde Beihilfe, bes größten Dichters Berte, vor bem Publifum ber größten beutschen Stabt, wurdig und ehrenvoll lebendig gemacht." Und ferner schließlich: "Defhalb, alle Befcheibenheit beifeite, brauch' ich bie Buhne nicht; und wenn ich auch eben tein berühmter Schauspieler bin, bin ich boch immer auch Jemanb!"

Er macht einen Ausstug nach Presburg (zu ben theuren Freunden vom Jahre 1836) und nach Pefth, wo er im Riesenhause, welches damals Theater hieß, seine Lunge saft erschöpft, und eilt dann im August 1842 nach Graz, wo

seine Tochter sich mit einem Abvokaten verheirathet. Lassen wir ihn darüber selbst sprechen: "Die Hochzeit fand bei Berwandten des Bräutigams auf einem Weinberge statt. Dicht beim Wohnhause steht eine kleine Kapelle; so klein, daß außer dem Geistlichen und dem Brautpaare sast niemand darübem Gles in Allem deren nur fünf waren, des Bräutigams Mutter und der Braut Vater mit eingerechnet, standen im Freien, unter jenem blauen Dache, welches den großen Tempel Gottes bildet. Finken und andere Vogel sangen sustig in die Traurede hinein. Die heit're Sommerlust; der helle Tag, der auf die Weinberge blickte, befreiten mich von der Bangigkeit, von welcher mein Gemüth dei derzelichen Feierlichkeiten sonft immer bedrückt wird. Es war schön."

Nachdem er in Graz noch einigemale zum Bortheile verschiedener Benefizianten und zu seinem eigenen die Bühne detreten, geht er abermals zu ben theuven presburger Freunden und dann, über Wien, eiligst nach Berlin; wo er, wie aus seinen dunklen Andeutungen sich entnehmen läßt, die Absticht hegt, Borleser des Königs zu werden. Eine Absicht, die mit der Erkrankung seines dresdner Meisters Ludwig Tieck zusammenhängt, den Friedrich Wilhelm IV. bald nach seiner Thronbesteigung zu sich berufen. Es wurde damals in Berlin viel darüber geredet; doch da in jene Tage meine Buruckversehung nach Breslau fällt, so hab ich den Ausgang nicht versolgt, und weiß nicht zu melden, woran diese

Bemühungen gescheitert fein mögen.

Er verweilt über Winter in Berlin, gibt Borlefungen, last "Erich ber Geighals" auf bem hoftheater auffahren und burchfallen, lebt mit alten und neuen Freunden, schreibt ein für seine Leseabende bestimmtes Zaubermahrchen "Die befichuhte Rape," welches Aussiehen macht und bald nachher

im Druck erscheint; und begrabt endlich seinen Rugendgenoffen und gandemann Rarl Sendelmann, beffen Andenten er burch einen gebiegenen Auffat (fiehe: Obernigker Bote, Bb. II) gebührende Ehre beweifet. Bum Fruhjahr nimmt er für fich und Juliens Mutter eine Sommermohnung in Charlottenburg, morin er binnen menigen Monaten bie erften amei Banbe ber "Bierzig Jahre" vollendet. Erft als er bas Manustript abgeliefert, macht er fich nach Grafenort auf, in ber loblichen Boraussegung weiter schriftstellern zu konnen. Doch ber Theaterteufel ift ihm schon wieber auf ben Fersen. Er läßt sich verleiten, dem Grafen abermals eine kleine Truppe zu organisiren und mit derselben als: "Direktor, Regisseur, Theaterbiener, Requisiteur, Rollenschreiber, Theaterbichter, Billetvertheiler und Schauspieler" thatig ju fein, woburch benn begreiflich der dritte und vierte Band der "Biergia Rahre" bas Rachsehen hatten. Auch die alte fire 3bee ber "reisenden Truppe", dießmal verbunden mit einer "wandernden Theaterschule" tauchte wieder auf. Bas er barüber schreibt, ist geistreich, vielleicht wäre es auch praktisch ausführbar; nur bunkt er, feinem Befen nach, mir burchaus nicht geeignet. es ins Leben zu rufen.

Es blieb benn auch bei Entwurfen. Und weil ihm für all feine "Bact-Efelei" wenig Dant zutheil wurde, machte er fich mit raschem Entschluße frei und ging, um nun wirklich arbeiten zu können, nach der schlesischen Landstadt Dels, zu feiner Stiefmutter und Schwester, wo benn die vorgesette Ausführung iener beiben Bande gesang.

Im Sommer 1844 trat er eine Kunstreise an hatte er boch seinen genugsam verbreiteten Ruf als Borleser noch wenig ausgebeutet und nur in denjenigen Städten zur Geltung gebracht, in welche der Zufall ihn geführt. Jeht wollte er das nachholen und dieser Reise Ziel sollte ganz Deutschland sein.

Er fing im Gesundbrunnen Barmbrunn an, 30g von dort nach Liegnis, und hatte bereits in Gloga'u Quartier beftellt, da — — nein, es ist um die Geduld zu verlieren! da kommt noch einmal das Theater dazwischen, Holtei ist

wirklich prabeftinirt bagu.

Der Bachter bes breslauer Aftientheaters. Baron Baerft wird, tobtrant, von feinen Arzten in Die Aprenaen-Baber geschickt und munscht einen ftellvertretenden Direktor zu heben, der das Geschäft nicht allein jest, während bieser Abwesenheit, sondern auch spater leitet. Dazu hat er fich ben alten Freund und Genoffen früherer Jahre ausersehen. Und Boltei, ber, wenn er eine Buhne führen wollte, bies nirgend beffer, einträglicher haben konnte, ale in Riga, mo er nur im warmen Refte zu bleiben und anzunehmen brauchte, mas ihm von allen Seiten herzlich bargeboten wurde; holtei, bem nicht unbekannt sein kann, in welches Gewebe von Rabalen und unbeflegbaren Parteiungen Diese grundschlecht geführte, fünftlerisch total-gesunkene Anstalt verstrickt ist; Holtei läßt sich von fentimental-poetischen Träumen gebiegener Birksamkeit blenben; fabelt von wunderbaren Kügungen, die ihn als reifen Mann an bie Spige eines Runftinftitutes (!) in feiner Baterftabt stellen; - turz, er nimmt ben Antrag an und labet sich baburch eine Daffe von Arbeit, Berdruß, Bosheit, üblem Billen und Berantwortung auf ben Sals, die ihn faft erbrudt. Derfelbe Mensch, der fein Borganger im Amte war, und ihm, (trop aller entgegengesetten Berficherungen,) hochst ungern Blag macht, ift jugleich Zeitungerebatteur und lagt nun feine Gefellen giftig und biffig rezenfiren, mas Bleiß, reblicher Bille, Einficht und Erfahrung erftreben. Ginige als Storenfriebe übel berüchtigte Mitglieber thun bas Ihrige in Zwietracht unter fich, in Renitenz gegen die Direktion, ihm bas Leben möglichst sauer zu machen. Eine koftbare Sangerin fort so

viel als nur möglich bie Oper; eine pratentible Bugbocke von erfler Schauspielerin bietet ihren Unbang auf, neben fich jebes Talent au unterbrucken. Rura bas Schickfal bes armen Stellpertreters ift bedauernswürdig! - Aber ich konnte ibn nicht bedauern. Benn im Gafthaufe, mo ich fpeifete, von ber Nammer-Eriftens gerebet marb, bie er führte, rief ich jedesmal aus: Es geschieht ihm recht; mas hatte er auch, jum Benter, in biefer Galeere zu schaffen? Dit beinahe achtundvierzig Nahren ift man tein Rind mehr, und foll fich beffer überlegen, mas man thut. Dennoch freute ich mich in feine Seele, als ich vernahm, er habe bie Banbe, die ihn hielten, zerriffen. Da er es gethan, wollte man ihn nicht laffen. Doch er feste es durch und machte fich frei. Richt unwahr find die herben Außerungen, Die er, von biefer wiedergewonnenen Freiheit rebend, in feinen Memoiren thut: "Bielleicht, - und bas foll feine gronie fein, fondern es ift mein bitterfter, fchwerfter Ernft; vielleicht giemt es bem gegenwärtigen Buftanbe bes beutschen Theaters, wie bes beutschen Theaterpublikums, vorguglich aber ber Rritit, \*) bag ber gubrer und bramaturgifche Leiter einer Buhne in technisch-artistischer Beziehung nicht & verftehe? Bielleicht geht es bei einem folchen Ruhrer am beften! Denn ob Du Dich auch bemuh'ft, ben Darftellungen, Die Du vorführen willft, mehr Rundung und Gintlang ju geben; ob Du barauf ausgeh'ft, von innen zu reformiren, und ben Beift ber Ordnung, ber behaglichen Gemeinschaft zu weden, mo er schlief ober gewichen mar; ob Du bis in bie feinsten Rerven ergriffen mitempfindeft, mas gelingt ober mißlingt, und Dich aufreibst in Sorgsamteit und angftlicher Theilnahme! - wer wird es Dir banten? Wer fragt banach? Wer achtet

<sup>\*)</sup> Damit meint er wohl eben nur die damalige, breslauische, wahrlich hochst ungerechte?

ur auf die Resultate, die Du erzielft, und für die, foll er e bemerten, ber gescharfte Sinn bes eingeweihten Renners othig mare? Darum banbelt fich's nicht mehr. Reues, nur teues! weiter will man nichts. Fort im Strome bes Tages; git ibm! Bringe jur Anschauung, mas ber Markt bietet! Rur teuigfeiten! Rur raschen Bechfel! Db eure Rrafte bafur auseichen ? Db ber Souffeur Die Schausvieler überschreit? Bleichiel! Grame Dich nicht! Wolle nicht klüger sein, als die Anern, sonft schelten fie Dich bumm! Du mahnst Deine Pflicht a erfüllen, und wirft ein langweiliger Bedant. Als folcher ab' ich ein halbes Sahr mich abgeangstigt und gequalt; por bem arztlichen Atteft gezittert, por jeber neuen Aufführung ebebt. Sabe vermittelt und verfohnt, geschlichtet und beschwichat, bin gefrankt und verkannt worben; habe taufend Briefe npfangen und gefchrieben, um Lappalien; habe lacheln muffen, o ich vor Ingrimm weinen wollte; und habe eingesehen, if ich jum Direktor eines Theaters im Intereffe Anderer och weniger tauge, als in meinem eigenen, weil meine veinche Gewiffenhaftigfeit mich ju rudfichtevoll, ju bebenklich acht."

Daß diese Aeußerungen für Breslau pasten, muß ich beugen. Traurig, wenn fie auch auf Buhnenverwaltungen iberer Städte und auf beren Publikum Anwendung finden Aten!

Genug, am fünfzehnten Marz 1845 schlug bem Abgearterten die Erlösungsstunde. Krank und verstimmt sich nach dem kleinen, reizenden Badeorte Charlotten brunn, id suchte sich dort in der schonen Ratur, und im belehrenden mgange des Apothekers und Brunneninspektors Dr. Beinert, en er in einem Bidmungsgedichte: "Centrum von Charlotenbrunn" anredet,) zu erhosen. Im Juli verließ er die Berge, n sie mit den niederschlesischen Waldungen zu vertauschen,

bie ftets heimatlichen Zauber auf ihn üben. E Aufforderung ins fürftliche Schloß Trachen! fchrieb er ben fünften und fechsten Band ber "Bi unbedenklich, mas Wahrnehmungen, Lebensanf thumliche Gebanken und ausgebildeten Stnl reiffte feiner ichriftftellerischen Urbeiten. Der Bi wieder nach Breslau, wo er vielbesuchte Borl viel in Befellschaften fich umber trieb, sonft . Beftanbniffe zu Folge, nicht fleißig mar. Es Die Reiselust vor, Die sich seiner noch einmal wollte. Damit ihm jedoch, ehe er fein halbes beschloße, teine Thorheit ber jungeren Jahre gefd er porher wieder burchmache, mas vor breiundam über ihn verhängt worden, mußte eine Runstre scheinen, die ihn in tranthaftes Entzuden verfet freilich ju feiner Entschuldigung an: "Gie bieß Cugent" - Bir wollen bas gelten laffen Berfaffer ber Bagabunben" nicht weiter ine Bielmehr wollen wir ihn über Wien nach Steier wo er in Graz seine Tochter besucht und fich zu in ber Burbe eines Grofvaters versucht. Dan ihm auf seiner schon früher beabsichtigten "Ri jest - allerdings etwas fpat und in vorgerudte gur Ausführung tommt, nach Dresben, M Salberftabt, Queblinburg, Ballenfti burg, Braunschweig, Bolfenbuttel, Bremen, Dibenburg, Celle u. f. w. Uebe gunftige Borer, wohlmeinenbe Bonner, gefall Es ift ein Bergnugen ju lefen, wie bie Beften ihm hand und herz entgegen bringen. Und gludlich zu preisen, - mag er auch sonft, burch eigene Schulb, noch fo ichwer zu tragen hab

unter die Begünstigten auf Erben gehören, — barin ist er glücklich zu preisen, daß seine Personlichkeit sich überall Anerkennung, sein Talent überall Geltung gewinnt. Oftmals eines dur v das Andere. Er gehört zu jenen Schriftstellern, die von ihrer Personlichkeit durchaus nicht getrennt werden können. Des Menschen und bes Autors Fehler und Borzüge verschmelzen ineinander.

In hamburg macht er neue Bekanntschaften und erneuert alte. Dort bringt er bas Pfingftfest (1847) ju und fliegt von bort abermals zu ben Seinigen in Grag, nachbem er vorher noch eine Maifahrt nach Riel unternommen und fich an ben faftgrunen Balbern bei Dufterbroot erfrischt hat, ohne baselbst öffentlich aufzutreten. Auf ber Reise nach Graz verweilt er benn auch in Berlin, Dresben, Teplit, überall umichwirrt und umraufcht pon Rlangen und Sangen, melche bas Leben ber Thiere und Baume in ben trachenberger Balbern bervorgerufen bat. Die Wonne jugenblicher Bro-Duktionsluft will fich bes fünfzigjährigen Boeten bemachtigen, und er gieht wie neugeboren mit feinen Liedern umber. In Graz, mitten unter den Seinigen, empfängt er einen Ruf des trachenberger Fürsten, der "seinem landlichen Aufenthalte auch ein Stud von einem hauspoeten einverleiben will; wie man wohl auch in reichen Dbft- und Bemufegarten ein Blumenbeet anleat."

Holtei meint, dafür hatte Seine Durchlaucht eine Celebrität gewinnen können, die stolzer blühte, und deren Name heller klang. Ihm (dem Fürsten) aber schien es darum zu thun, daß der alte Wanderer den Rest seiner Tage friedlich, sicher und behaglich zudringen möge; und um nicht den Berdacht zu erwecken, als wolle Er einem Bettler Aspl im Schlosse geben, trug er dem schlessschaft zu gleich die Holter Biege.

Stelle eines Bibliothetars an, bie mit freier Station ange-

meffenes Jahrgeld verbande.

In Trachenberg werben Jagben mitgemacht, hunde spazieren geführt, (einer, Bello gerufen, wird fogar befungen,) Balber burchftreift, Besuche in ber Rachbarschaft abgestattet, Bucher geordnet. - und babei wird ein Buch vollendet und bem Druck überantwortet. Gins ber frifcheften Erzeugniffe moderner Boefie, das hubsche, frohliche Thier- und Baum= Babemetum: Stimmen bes Balbes." Es erscheint im Buchhandel, und ber anerkennende Gruß, der ihm aus Rabe und Ferne "Billtommen" ruft, belebt bes Berfaffere oft irre geworbenes Bertrauen auf fein Talent . . . Da brechen Die Februartage in Paris, Die Margtage in Deutschland aus und erschüttern bie Belt, baß fie aus ihren gugen zu weichen broht. Die nächste nachbarschaft insurgirender Bolen erwedt gerechte Bebenklichkeiten; ber Schlofbibliothekar empfängt ben Auftrag, die Fürstin mit ben Rinbern nach Bien ju geleiten. Dieß gethan, begibt er fich nach Brag, in ber hoffnung, bort Rube ju finden. Aber fie herrscht in Steiermarks Hauptstadt eben so wenig, ale irgendwo und endlich folgt er bem Fürften, ber unterbeffen feine Familie felbft abgeholt hat, wieder nach Trachenberg. Bon friedlicher, beiterer Existenz ift auch bort nicht mehr bie Rebe. Distrouen, Aufhetereien, Uebergriffe, Berletung aller Rechte, fortbauernbe Bandel weit und breit verbittern bas Landleben. Der gurft erklärt, daß bei folden Zeitläufen die Grundung einer erweiterten Dajoratebibliothet und bie Ausführung projektirter großer Bucher-Untaufe unterbleiben muffe. Gin Bibliothefar ohne Bibliothet, eine Anstellung ohne Beschäftigung, ein Jahrgehalt ohne Dienstleiftung verträgt fich nicht mit bem Bartgefühl eines Menschen, ber fein Leben lang lieber gab, als nabm. Er reicht feine Entlaffung ein und entfernt

fich von bem geliebten Trachenberg, von ben Freunden, beren er in Schloß und Stadtchen viele gahlt, mit innigem Grame, mit tummervollen Gedanken.

Bo wollte er hin? Bas follte er beginnen? Ber murbe in ben Sturmen ber Beit auf Die Stimme eines Runftlers achten, ber obenein biesen Sturmen und biefer Zeit entschieden abhold mar, und es nicht verschwieg: er wolle für einen Reaktionar gelten? Er, bem man bisher mohl vorgeworfen, baß er ein Demokrat, ein Revolutionar, ein Bolenfreund fei ? ber bafur leiben muffen, in Berlin? Je nun, es erging ibm, wie es vielen ehrlichen Leuten ergangen ift in jenen berhangnisvollen Tagen. Er felbft hatte fich vielleicht für einen versteckten Republikaner gehalten? Satte Mancherlei ju tabeln, ju flagen, ju murren gehabt! Und als ber Thron wankte, schlug es in hellen Klammen bei ihm heraus, bag er ein treuer Preuße, daß er ein aufrichtiger Ronalift sei. Wenigstens barf man benen, die es 1848 fo laut fagten und eingestanden wie Soltei, nicht den Vorwurf machen, fie hatten eigennütige Abfichten babei genahrt. 3m Gegentheil!

Da fragt er sich: "Aber wohin? Mit welchen Mitteln? Und wie existiren? Roch einmal mit dem Wanderstade in die Welt ziehen? Und in welche? In eine wilde, tobende, sast anarchische? In eine ben Künsten und dem Künstler seindhelige? — Ich sann und grübelte und grämte mich. Stadt sur Stadt, Land für Land ging ich in meinen düstern Träumen durch; kein Ort, kein Name sachte mich mit hoffnung an, wenn ich seiner gedachte. Endlich blieb der unstete Blick auf Hamburg haften: Hamburg ist sa eine freie Stadt; sie hat ja, was die Agitatoren in unsern Ländern erstreben, warum sie Dorf und Stadt aufrühren. In hamburg wird von Politik nicht die Rede, dort wird der Felede

ju finden fein, ben ber Runftler braucht, wenn er nicht ver-

bungern foll." U. f. w.

Da heißt es ferner: "Ach, es bedurfte nur weniger Tage, um mir anschaulich ju machen, daß es in hamburg nicht anders ftand, als ich es in Brag, Wien, Pregburg, (über Pregburg mar er julest von Graz nach Schlesien gegangen,) Breslau und Berlin verlaffen. Diefe Bahrnehmuna schlug mich nieber, in so ferne fie meine hoffnung auf ein paar ruhige, ungeftorte Monate vernichtete. Aber fie erhob mich auch wieber, geiftig und glaubig, weil fie mir mit einbringlicher Stimme gurief, bas es tein zufälliges, menschliches, übermuthiges Beginnen sein könne, welches ben Sturm ber Beit durch alle deutschen ganber bis an die Ruften des Meeres hin anfachte; das der Geist Got= tes auch im Unwetter malte; daß auch aus dem Bahnfinn bes Augenblicks die Beisheit bes Emigen rebe!"

— But gebrüllt, Löwe! So gefällst Du mir, alter schle=

fifcher gandemann. -

Fürs Theater zu arbeiten, fehlte die Unbefangenheit. Wie sollte ein Rohalist um den Beifall demokratischer Scheier zu buhlen wagen? Seine Ansichten in Journal-Artikeln aussprechen zu wollen, ware mit Gesahr für gesunde Gliedmaßen verknüpft gewesen. Blieben also: die oft erprobten dramatischen Borträge. Sie wurden begonnen, fanden jedoch aus auf der Hand liegenden Ursachen, kein großes Publikum; zu den Kämpfen der Parkeiungen, zu den Geißeln erbitterter Aufregung und giftig genährter Gehäsigkeit, hatte sich auch die Cholera eingefunden. Er las vor leerem Saale. Der Bursach, den er als Diener angenommen, sagte ihm eines Albends beim Ankleiden: "Es ist heute wieder sehr leer. Aber

warum hat ber herr auch nicht ein anderes Metier ergriffen ? Seiltanzer, ober auch Zauberer stehen fich weit besser. "Du hast Recht, Beter," entgegnete ber Borleser Shakspears; "jest kann

ich boch nicht mehr umfatteln; es ift zu fpat."

Bon hamburg ging er nach Schwerin, wo er alsogleich Gönner und Freunde fand: auch von Seite des Großberzogs und beffen Mutter, der Großberzogin Witwe, gern gesehen wurde. Rost och, wohin er sich verlocken ließ, war kein gutes Feld für ihn. Er machte bald linksum, that noch in Schwerin sein Bestes für die Armen, (das darf man ihm nachrühmen, diese hat er nie vergessen,) und pilgerte nach Lübeck, wo er den von ihm hochverehrten E. Gelbel aufsuche, neue interessante Bekanntschaften und über alles Erwarten "glänzende Geschäfte" machte.

Mußig war er baneben auch nicht gewesen: Er hatte eine gelungene Bearbeitung ber shakspear'schen "Komodie

ber Irrungen" für bie beutsche Buhne vollendet.

Das Reujahr (1849) verlebte er in hamburg und gratulirte bem bortigen Publikum burch einen in Form eines Monobrama's abgefaßten, originellen Prolog, ben Da vi fon

meifterhaft barftellte.

Im harten Winter bes Januar sucht er abermals sein theures Bremen auf, wo ihm so viele hulb zu Theil ward, wo ihm so viele hulb zu Theil ward, wo so so viele ihm wohlwollen, wo zwar jest auch die Rachwehen des gewaltigen Marzssieders noch wirken, wo es ihm aber doch sehr gut geht. Da lieset er vor, da dichtet er Festlieder, da besucht er die Olden burger, da lebt er mit den Bremern, da vergist er saft die Welt und ihre Streitigkeiten. Unterdessen haben einige Damen in Hamburg, "Therese" (Frau von Bacheracht) an der Spitze, ein Abonnement für einen zweiten Kurs dramatischer Vorlesungen eröffnet, und wie er von Bremen nach ham burg zurücksehrt, sindet

er bort einen gebeckten Tisch, eine reichbesetze Tasel, und barf nur zulangen. Da lebt er im Monat März völlig auf und macht sich, — nach langer Pause, — wieder einmal an eine dramatische Arbeit von eigener Ersindung. Als Borläufer sendet er die "Komödie der Frrungen" über die Bretter, die entschiedenes Glück macht.

Dann rudt er mit feinem Drama, in Bremen empfangen, in Samburg geboren, unter Mares und Davison & feurigster Protektion heraus. D meh! Es behandelt Die Fragen ber Beit! Es will gerecht, mahr, unparteilich fein. Es ift ben Ariftofraten ju freifinnig, und ben Frommen ju ruchlos, und ben Rothen zu schwarz-weiß und zu schwarzgelb, und ben Juben ju driftlich, ben Chriften ju jubifch, ben Brotestanten ju tatholifch, ben Demotraten ju ariftofratisch; es ftost die Meisten por ben Ropf und gefällt nur Wenigen. Bu biesen Wenigen gehore ich. 3ch fah es in Breslau barftellen, mo Doring die Rolle bes Juben als Baft spielte. Es erregte auch bei uns Zwiespalt im Barterre, und burfte nur mit Weglaffung bes britten Attes wieberholt werben. 3ch halt' es für Des Berfaffers bedeutenbfte bramatifche Ronzeption. Der Jube ift ein portreffliches Charakterbild und waren nicht fo viele andere Bebenklichkeiten, Die im Stoffe liegen, bazwischen getreten, bas Schauspiel "Bum grunen Baum" hatte burchareifen muffen. Gin geiftvoller Freund ichreibt barüber an Soltei: "Dich hat Ihr Stud ben gangen Tag über gebrudt, wie ein Alp; feine Birtung hat laftend auf mir gelegen. Glud machen tann es nicht. Jest nicht. Bielleicht in gehn Jahren? - 3ch faffe Sie! Aber bas Gleiche burfen Sie nicht von Allen ermarten." -

Eine Maifahrt nach Schwerin, Die ben niebergebeugten Dichter aufheitern foll, wird burch ungebuhrliche Ralte ver-

borben. Erft bei seiner Rudtehr nach hamburg geht ihm ein Frühling auf. Zwei große beutsche Schauspielerinnen sind es, die ihn erheben, begeistern, jung machen. Fann b Elfler versöhnt ihn mit dem stets von ihm gehaßten Ballet, — ober eigentlich auch nicht; denn er fühlt sich eben nur ergriffen und entzuckt von ihrer mimischen Darstellung, von dem poetischen Zauber ihrer "Schauspielkunst ohne Worte." Er widmet ihr ein sinniges Gedurtstags-Gedicht. Die Andere ist Luise Reumann, die er in hamburg zum Erstenmale als "Lorle" sieht und sich seiner Thränen dabei rübmt.

Mit dieser von ihm in jeder Beziehung so hochverehrten und von ihm bei jeder Gelegenheit gepriesenen Freundin, bringt er denn seine zweite szenische Bearbeitung eines shafspearschen Luftspiels: "Biel garm um Richts" ebenfalls in hamburg zuerst auf die Bretter. Sie und Davison sind

Beatrice und Beneditt.

Holtei's Bearbeitungen (auch die unter seiner Führung in Breslau gegebene bes Coriolan,) unterscheiden sich von den meisten andern dadurch, daß er sich nicht begnügt, zu streichen und Worte zu ändern, sondern daß er sich bestrebt, den häusigen Dekorationswechsel zu vermeiden, indem er wo möglich, Einheit des Ortes herzustellen sucht. Auf Shakpears Bühne war das Rebensache, weil nicht realiter verwandelt, die Berwandlung nur angedeutet wurde. Wir dagegen werden durch häusig geschobene Kulissen zur Berzweislung gebracht. Darauf sollten diesenigen hauptsächlich bedacht sein, die den britischen Koloß in moderne Formen au awängen versuchen.

Mit Luife Reumann zugleich verläßt er hamburg und eilt übet Berlin und Bien wiederum nach Steiermart. Dießmal hauptfächlich, weil die hamburger "Berfertiger der Belt-

gefchichte," (wie er fie fchilt,) unermublich find in Berbreis tung furchtbarer Gerüchte über die Buftande in Ungarn, Steiermart, Defterreich. Er will fich felbft überzeugen, mas baran mahr, mas erlogen fei? will im fchlimmften Fall, mas Rindern und Enteln broht, mit ihnen gemeinsam erbulben. Da tommt er nun gerade jurecht, um von Borgen's Rapitulation, von Sannau's Marich nach Temesvar au vernehmen, alle fabelhaften Gefahren, die Grag bevorfteben follen, für nichtig zu erkennen, und zur erwarteten Antunft bes jugenblichen Monarchen ein Feftfpiel : "Der Raiser kommt," zu schreiben, welches er später brucken läßt und mit einem feurigen Bebichte bem Banus von Rroatien queignet. Im November (1849) folgt er einer abermale an ihn ergehenben Ginlabung, in Samburg Shatfpear ju lefen, halt fich bort (und in Altona) bis Ende Januar auf, geht im Rebruar (1850) nach Ludwigsluft, mo er gleichfalls ein Abonnement vorbereitet findet und jugleich ben fiebenten Band ber "Bierzig Jahre" fchreibt; bringt ben Dara in Schwerin au. ebenfalls porlefend und ben achten Band beginnend, obgleich, hier wie bort. Befelligfeit und Freundschaft ihn viel in Unipruch nehmen. Die Sulb bes fcmeriner Sofes, Die fich immer gleich bleibt, verschafft ihm die Ehre und bas Blud, auch mabrend furger Anwesenheit ber eblen herzogin von Orleans nach gubwigs= luft gurudberufen gu merben. Dann bricht er auf; biegmal wie es icheint, bem beutschen Rorben für immer Lebewohl ju fagen. Denn er niftet fich in Graz formlich ein, und tauft fich einen Schreibtisch.

Da weilt er nun heute noch, Alle Lügen ftrafend, welche ihm nachspotteten: er konne es nicht lange auf einem Flecke aushalten. Außer zwei Ausflügen nach Bien (1851) und nach Brag (1855) hat er feit feche Jahren Steiermart nicht

verlaffen. Und mahrlich, er hat nicht viel Zeit gehabt jum Reisen, ober auch nur jum Spazierengeben, mas leicht au berechnen ift, wenn man die Reihe ber Bande ausammen= gahlt, die in diefer Frift unter feinem Namen ausgegeben murben, und beren nach oberflächlicher Schätzung mehr als amangig fein burften; vielerlei in Beitschriften und Ralenbern gerftreute Ergablungen, Auffate, Gedichte baneben gar nicht in Anschlag gebracht. Das Feuilleton ber berliner fpener'. fchen Zeitung vom 19. Juni b. 3. enthalt Reiseberichte eines geiftvollen Touriften, ber auf bem Bege nach Italien Brag berührte und vom Genius loci (fo benennt er holtei'n) rebend, fagt : "Seine Liebensmurbigfeit im perfonlichen Umgange, die Bielfeitigkeit und Lebhaftigkeit feiner Unterhal= tungegabe, bas rege Intereffe an allem Lebendigen, alles bieß ist unverändert an ihm. Er ist sehr fleißig. Wie ich glaube, muß er es auch fein. Denn er hat ber beutschen Ration in feinem Leben zu viel Unterhaltung und Ergöpung gemahrt, ale daß fie ihn in landesüblicher Beife dafür nicht mit ber Rothigung belohnen follte, nun auch, bis an bas Ende feiner Tage, Des Lebens Rothdurft mit ber Reber in ber band au ermerben." -

Mag fein! Und es thut mir herzlich leid um meinen alten Landsmann, wenn es so ift. Aber ich kann nicht umhin, ihm babei die Frage zu ftellen, die Balentin in Raimunds Berfcwend ber feinem ehemaligen herrn ftellt, nachdem diefer dem treuen Diener seines Lebens und seines Unglücks Geschichte erzählt hat: "Sein Euer Gnaden nicht vielleicht selber a Bikel Schuld d'ran?"

Um befto troftlicher liefet fich bann ber Rachfat in ber Spener'fchen : "Gludlichermeife glaube ich jeboch, baß holtei noch immer mit innerer Freudigteit, und gleichsam bem, ihn bewegenben Raturgesetze zufolge, literarisch thätig ift!"

Und wir feten hingu: moge es bauern bis an fein Enbe.

Wir haben ihn begleitet bis hierher. Es ist mir noch Beburfnis, meine Ansicht über ihn im Allgemeinen auszu-

fprechen.

Bas ben Menfchen betrifft, fo hat er fich felbft unbefangen genug geschildert, und er zeigt sich wie er ift. Da finden wir Leichtfinn und Schwäche; teden Muth und troftlofes Bergagen; Energie, ohne Ausbauer; Fantafie ohne Bügel; viele Thorheit, keine Bosheit; krankhafte Empfindlichkeit, ohne Spur von Reid oder Miggunft; Menschenliebe und Freigebigkeit; Bflichtgefühl gegen Andere, seltener gegen fich felbft; Bescheibenheit, Die noch bescheibener mare, wenn fie nicht haufig von fich felbft rebete; Uneigennütigkeit bis gur Biererei! (Als er auf Befehl bes Fürsten Staatstangler Die neue Bolkshymne [Wien 1835] einlieferte, mar feine einzige Bitte, daß man ihm nichts bafür gahlen mochte!) Leicht gefrankt, noch leichter verfohnt; feit 1848 forcirter Ronfervativer, im Leben und in feinen Unspruchen reiner Demokrat. Boburch er fich von vielen Ronalisten und Demokraten ber neueren Beit unterscheibet, liegt meines Erachtens barin, baß er zu teiner Beit bemüht gemefen ift, etmas ju erreichen! Das geht aus seinem Charafter hervor und bezeichnet ihn. Im Ganzen mag fich's wohl mit ihm leben laffen.

Den Schriftsteller, ben Runftler, beurtheilen wir

nach feinen Leiftungen.

Alls lprischer Dichter zeichnet er fich burch feine volksthumliche Richtung aus. Biele feiner Lieber klingen nach und leben fort. Bas er als Gelegenheits Dichter gewirkt,

ift nicht mehr zu übersehen, weil, wie er in ber Borrebe zur vierten Auflage feiner Gebichte (Sannover 1855) fehr richtig andeutet, gerade bas Befte in biefer Gattung, nur bem Augen blicke bestimmt, mit diesem verhallt. Was jene Sammlung in buntem Bemische enthalt, wie ungleich an Berth es auch fein mag, zeigt Befühl, und bei leichter gefälliger Banbha= bung ber Formen, eine gemiffe unaffektirte Raturlichkeit, Die immer mohl thut. Die "Stimmen bes Balbes," haben wir schon oben ermähnt. Die zweite Auflage berfelben (Breslau 1854) enthält allerlei Rachtrage, von benen befonbers ein Marchen "Die Maulwurfe" als allerliebft hervorzuheben ift. Ueber bie "Gebichte in schlesischem Dialett" fprechen wir schließlich. - Wie viel Brologe, Epiloge u. f. w. er gemacht; wie viele Runftler und Runftlerinnen er in Ernft und Scherz gefeiert; bei wie viel geften er burch Lieb und Wort mitgewirkt, bas weiß er mahrscheinlich felbst nicht mehr, und man tann es ihm, zu Tabel ober Lob, eben fo wenig nachrechnen, wie feine fritisch-artistischen, publigiftischen und anderweitigen Beitrage zu verschiebenen nord-Deutschen Blattern. Gewöhnlich hat er lettere ohne Namens-Unterschrift, nur im Intereffe einer guten Sache, und aus Befälligfeit für ihm befannte Rebafteure geliefert. Daß er mit ben verschiedonartigften Menschen in Berührung tam, ift von feinem Bagabunden-Leben unzertrennlich : baß er überall und immer mit ben Beften und Gbelften in Berbindung trat, bas zeigen feine Memoiren; und ich konnte, wenn es der mir zugestehende Raum noch gestatten wollte, ein langes Bergeichniß von Ramen mittheilen, welches ich zu Diesem 3mede ausgezogen habe.

Bas nun holtei's Berbienfte als Schaufpieler betrifft, fo konnen wir nicht anders, wir muffen ihm beistimmen, wenn er von sich fagt, er sei als folcher stets ein Dilettant geblieben. Wer seine theatralische Laufbahn verfolgt, muß begreifen, daß es nicht anders sein konnte. Dennoch hat er in einigen ber eigens für ihn geschriebenen Kollen entschiebene Wirkungen erreicht und vielleicht größere, wie mancher ungleich bestere Schauspieler. Unbebenklich war er mehr Naturatist, als Künstler. Jedoch brachte er etwas mit auf die Bühne, (ich rede von seinem Austritt in reisern Jahren), was gar Vielen um ihn ber mangelet; was er sich als dramatischer Vorleser in Külle gewonnen. That einerseits, wie ich oft behaupten hörte, der Vorleser dem Schauspieler Schaden, so hatte sich doch auch anderseits Lesterer bei Erfterem gar sehr zu bebanken für die teine Artikulation, die von Geist und Gefühl durchdrungene Rezitation, die alles "Deklamiren" verschmähte, und natürlich, einsach, wahr, klar vortrug.

Holtei's Berbienfte als Borlefer Shakfpears find zu bekannt, um hier noch einmal rekapitulirt zu werben. Wo er sein Pult aufschlug, merkten alsogleich sammtliche Buchhanbler bie Nachwirkung: Bestellungen auf Shakspears Werke kamen

von allen Seiten.

Bon allen gelehrten und ungelehrten, berufenen und unberufenen beutschen Komentatoren bes britischen Dichters hat keiner so viel zum Berständniß und zur Berbreitung beseseben beigetragen, als mein Landsmann Holtet durch seine lebendige, vielgestattige, unermübliche und Jedermanniglich verständliche Art und Beise. Er auch ist es gewesen, der — namentlich in Berlin und Bien, — durch seine Lesesabende manchen großen Werken gleichsam den Weg auf die Bühne bahnte, nachdem er große Hererkeise vorher vertraut damit gemacht hatte. Und dafür sei ihm Dank! Wie auch dasür, daß er dieses seltene und zur höchsten Virtuosität bei ihm ausgebildete Talent immer und überall benütze, Gutes für die

Armuth zu wirken. Einer meiner Bekannten, ber ihn kurzlich auf ber Ourchreise in Steiermark besuchte (Hofrath K.), hat aus vorhandenen Quittungen und andern Papieren zusammen gerechnet, daß Holtei schon weit über 10000 Thaler für wohlthätige Zwecke abgeliefert; er selbst durfte kaum so viel

Rreuger befigen.

Der The aterbichter,— und fein Sündenregister liegt in einem dicken Band zusammengedruckt vor mir, — hat freilich mitunter arge gehlgriffe gethan; und wenn auch die miß. lungenften feiner Berfuche in ber Sammlung fehlen, fo bleibt noch genug übrig, was man nicht loben, was man nicht vertheidigen, nicht einmal entschuldigen kann, will man auch gern eingesteben, baß fogar in ber geringften biefer Arbeiten, ftete eine mehr ober meniger eigenthumliche Grunbibee lebt. Die jedoch oft fo tief verftectt fint, baß febr guter Bille baju gehört, fie herauszukigeln. Im gache bes Lieberfpieles und ber harmlofen Poffe hat er hubsche Sachen geliefert: "Biener in Berlin," - "Der Raltbrenner," - "Gin Achtel vom großen Loofe," - "Margarethe " - "Der schottische Mantel," - "Dreiundbreißig Minuten," - "Die weiblichen Drillinge" u. A. m. werben, munter gespielt, ftete noch gun= flige Aufnahme finden. Bon heroischen, sentimentalen, melobramatifch gehaltenen Lieberspielen zeichnen fich "Der alte Felbherr," - "Erinnerung," - "Lenore" aus. Auch "Wiener in Baris" behaupten fich noch, obwohl ursprünglich ein Belegenheiteftud, beren er viele, recht finnige, geliefert. Bu feinen bedeutenderen Dramen gehoren: "Gin Trauerspiel in Berlin," - "Lorbeerbaum und Bettelftab," - "Shatspeare in ber Beimat," - "Banns Jurge," (Die Berlenschnur,) -"Bum grunen Baum," - (letteres noch Danuffript).

Summa Summarum mogen etliche und fechezig großere wie kleinere Stude von ihm uber Die verschiedenen Buhnen

gegangen fein, von benen wirklich nur ihrer brei begibirt ausgepfiffen; gar manche aber ohne Sang und Rlang jur ewigen Ruhe bestattet wurden. — Sei ihnen bie Erbe leicht!

Bir menben uns jest, nachdem wir feine gange Bergangenheit auch in litteris abgethan, bem gegenwärtigen Boltei zu, ber fich - obwohl er. 1797 geboren, im nachften Januar fein Se ch & gigfte & vollenbet, - mit refoluter Jugenbfraft bem Romane jugetehrt. Gebenten wir zuerft feiner fleineren novelliftischen Arbeiten, fo begegnen mir in Robers Album brei Ergahlungen: "Ein Mord in Riga," - "Ein vornehmer Berr,"-,,Schwarzwalbau." Sobann (Leipzig 1855) "Drei Befchichten von Menfchen und Thieren," (Der Ragen-Dichter, ber Ranarius, bas hundefraulein). Endlich einer gangen Folgenreihe von Novellen aus früherer ober fpaterer Beit, vermischten Auffagen, biographischen Stigen u. f. m. unter bem Titel : "Der obernigfer Bote," \*) (Breslau 1854.) Dieses lettere Sammelwerk erschien bei Trewendt und Granier, in unserer Baterftabt, wo benn auch feine brei größeren Romane : "Die Bagabunden," - "Ein Schneiber," "Chriftian gammfell" erichienen find. Sie haben ihre Biberfacher gefunden, - es hat ihnen nicht an Gonnern und freundlichen Lefern gefehlt. Dir, für meine Berfon, ift und bleibt Chriftian Lammfell bas Befte, mas Boltei geschrieben hat und überhaupt jemale schreiben tann. Mag bas funfbandige Buch Langen und Breiten haben . .

<sup>\*)</sup> Einige ber barin enthaltenen, so wie einige ber früher genannten Erzählungen standen zuerst in der prager Zeitschrift Bobemia, die auch spater noch einen lobenswerthen Beitrag biefer Gattung: "Frau hart" von unserm Berfaffer mittheilte, und fortbauernd Beitrage von ihm bringt.

Diefe werden aufgewogen burch ben Geist ber Liebe, ber Dulbung, ber Entfagung, ber kindlichen frohsinnigen heiter= Leit, ber fich burch ein heiliges, einfältiges, achtzigjahriges

Leben bahin gieht, und bem Lefer mohl thut.

Dreierlet scheint mir bei ben meisten von holtei's Erzählungen hervorzuheben: Der angenehme, ungezwungene, sauber ausgearbeitete Sthi; die fast immer durchblidende, bisweilen geradezu ausgesprochene Tendenz, "Der Mensch terne entbehren, sich resigniren, in sich zufrieden leben!" Endlich aber, — und das ist es, was mich, den Schlester, an ihm und seiner jezigen Schriftstellerei so innig freut: Der vaterländische, provinzielle Ton, die heimatliche Karbe aller seiner Bucher, die vielleicht als allzukindliche Naivetät bespöttelt werden mag, die dafür aber auch den geistigen Erzeugnissen des Mannes einen sichern, festen Standpunkt im Durcheinander deutscher Produktionen anweiset, und auch für die Aukunst verdürgte.

Die breslauer "Morgenzeitung" fagte dieser Tage in einer Besprechung bes so eben erschienennt tewendt schen Boltstalenders: "Bo Holtei weilt, da ist Schlesien!" Das ift ein tressender Ausbruck. Jeder Jahrgang des genannten Kalenders bringt die poetische Bestätigung besselben. Und da wären wir bei seinen "schlesischen Gedichten." Die zweite Auflage (Breslau 1850) enthält noch nicht, was in den letzteren sechs Jahren vereinzelt erschien: "A Prisch,"—"Die Kitschel,"— "Immer noch Kandidate" u. s. w. Doch enthält sie des wahrhaft Schlesischen, des längst ins Bolt durch Wort und Lied Uebergegangenen genug um auch rückwirkend ethmologische Bedeutung erlangt zu haben. "Ber Schlessen und die Schlesser kennen lernen will, greise zu Holtei's Gedichten" (beutsche Wochenschieft den Karl Godete, 1854, Duartal II., Gest 21.)

Eine britte Auflage biefer "schlefischen Gebichte" burfte bief noch entschiedener bewähren. Möchte ber Verfasser sie erleben! Wie ich höre, soll er jest viel tranteln? Run, gespart hat er nichts in jungen Tagen. um in alten hinfällig zu werden. Er hat sich nicht geschont: weber im guten, noch im üblen Sinne des Wortes. Und so trag' er geduldig, was über ihn verhängt ist. Er starte und erhebe sich aber auch in dem Bewußtsein, daß sein Fleiß, sein redlicher Wille, was über ihn verbangt ist. Griftate und erhebe sich aber auch in dem Bewußtsein, daß sein kleiß, sein redlicher Wille, bein unausgesetzes Bestreben nicht ohne Anertennung geblieben; daß ihm viele gute Menschen gewogen sind; daß es ihm gestattet ist, die schonen Worte auf sich zu beziehen, die unser gesehrter und verehrter Landsmann, Dr. Kart Weinhold, ihm vor zwei Jahren an seinem Geburtstage zuries, und deren letze Zeilen ich als Schluß meines Aufgages abschreibe:

"Daß er Bon Heimatslaub ein Reis sich winde um Die Stirn, das gruner bleibt und duftiger, Als aller wel'scher Lorbeer. —

Wird Dir auch Das Haar schon grau, Du kannst nicht Innen altern, Und wenn Dein Lied vom Pflüger wie vom Krieger Gesungen wird, wenn jedes Herz, das sich An seine Heimat klammert, eine Ranke Aus Deinem Walbe faßt, um sester sich In balten, — fühl's!

Dann weh't ein hauch verjungend Dir an bas Auge; und, wenn's einst geschlossen, Bedt biefer hauch Schneeglodichen auf, die Dir Ein himmlisch Auserstehungsliedchen läuten." B. im September 1856.



so the malder is netwer Verlage).

Day walk strollors and sole school suggestibile Popull

## Carl von Holtei's.

Generalization C Riedly Discognishing con J. Kooksin Witn.

Microson Monto; Viol had job im Lobert effetti, geredie. Viol Grams, viol Lobder in mie genelatien. Mento poljektora Francis: Lobert mit Scheme; Mento hiteratum Posposi, 1031 und mont Dien.

## Police Preis 1 Theory.

Par die waldgemitten Ausführung abnes Papdes durch some, Fosynbachen und "Gelicken me. In von Erziere bekannter und betreben Schriftmellere bergen in der Ramen der Little Kunnlik

> Expedition des Alleums in Pear & Josepho

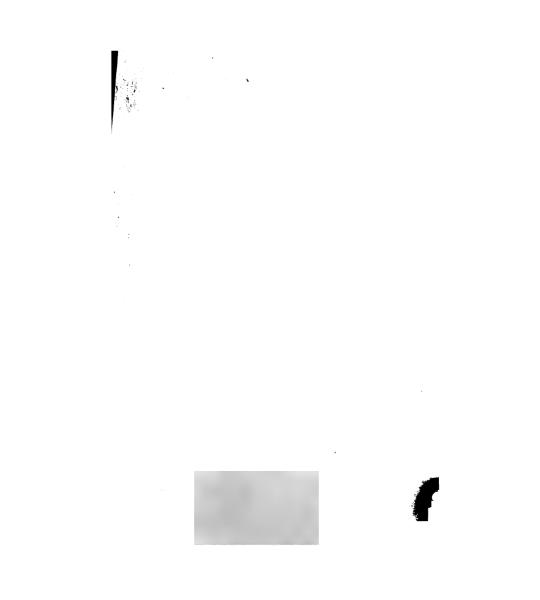





